

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.









Manuscript JN 3295.175

University of

Súd-Deutschland.

Berausgegeben-

George Erich fon.

Quid ego et populus mecum desideret, audi. Horat.

Manufeript 主状的 Sub-Deutschand, medagonomones. West. Giorge Crinfon. There were being the recommendation of the state of the s Jusu II

10692

Manuscript

a u s

# Sud = Deutschland.

Quid ego et populus mecum desideret, audi. Horat.

Lier room, I die wich Ludge

Berausgegeben

Bon

George Erich fon.

3 meite Auflage.

eonbon,

bei Zames Griphi. 1821.

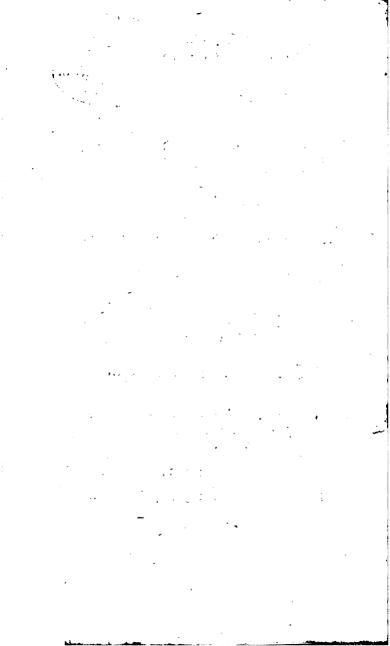

# Einleitung.

Die Sehnsucht nach dem Bessern ift so alt als die Welt; doch wie vor Jahrtausenden zeigt sie sich heute noch in Jugendfraft, mit dem Muthe des weuen Lebens ausgerüstet, als ware sie zugleich mit unsern Jünglingen geboren. Durch diese Erneuerung und Wiedergeburt verrath sie ihren gottlichen Ursprung.

Die Sehnsucht nach bem Beffern fammt aus ber ewigen Ordnung; benn Entwidelung, nicht Stillfand follte unfere Beftimmung fenn.

Darum erscheint das Erlangte nie als vollen= det: Leiden, die es mit sich führt, beurkunden das Unvollsommene; sie wirken zugleich als Sta= chel der Seele, nicht nachzulassen in Anstrengung der Krafte, die nach dem Soberen streben. Das Gefühl ber Leiben treibt die Menschen an, nach Sulfe zu suchen; doch wer das rechte Mittel angiebt, findet selten Gehor, ofter achten sie nicht darauf. Dann entbeden in der Folge die Geschichtforscher, daß es früher schon Seher gab, denen nicht geglaubt wurde, als sie sahen, — die erst von der Nachwelt verstanden wurden.

Wundern darf man sich darüber nicht: jene Männer traten aus dem gewähnlichen Gange gegenwärtiger Dinge hinaus in das Gebiet der Zustunft; es war unbequem, ihnen in unbekannte Gegenden zu folgen. Sie erstiegen eine Anhöhe, von wo sie das Ziel des Weges erkannten, auf welchem die Audern wandelten, ohne zu wissen wo-hin — begleitet vom Stolz der Unwissenheit. Der Stolze glaubt nur an sich selbst.

Darum treiben die Seher ein undankbares Geschäft, von dem sie jedoch nicht lassen können, weil immer Anlaß ist, über die Beschränkung der Gegenwart hinaus zu bliden, — weil die Noth der Beiten ihre edelsten menschenfreundlichen Gefühle aufregt und diese sie antreiben, bei der Bernunft und Erfahrung diesenige Belehrung zu suchen, die bei

den herrichenden Leidenschaften und Bormetheilen nicht gu finden ift.

Die gegenwartige Beit ift darin den fruberen Beiten ahnlich, daß viele Menschen, unbefannt mit der Bedeutung jenes Strebens, gedaufenlos in die Beit hinein leben, von dunkeln Ahnungen und Bunschen getrieben, — ohne Klarheit über Richtung und Biel.

Die gegenwärtige Zeit ift darin von den fru= beren Jahrhundenten verschieden, daß die Sehn=sucht nach Berbesserung, die sonst nur auf das personliche Behagen der Individuen sich bezog, jest auf den allgemeinen Zustand der Gesellschaft gerichtet ist, und daß die große Masse der Men= schen mächtig von der Ueberzeugung ergrissen ist, es könne der gegenwärtige Stand der Dinge in den burgerlichen Berhältnissen kein bleiben der sen.

Diese Ueberzeugung kann eine allgemeine genannt werden, indem sie alle Rlassen der Gesellschaft beherrscht, sie mogen etwas Berlornes wieder finden, oder etwas Reues erlangen wollen.

Die allgemeine Ueberzeugung theilt fich aber in zwei entgegengeseste Mennungen. Die eine heißt: das Nene, das sich hervordrängt, muß unter die Gewalt des Alten gebracht werden, weil auf solche Art allein die Ordnung erhalten werden kann. Die andere Meynung erklart das Alte für das erblaßte Bild einer Beit, die nicht mehr ist, für die leere Form eines ehemaligen Organismus, für einen verdorrten Baum, durch dessen Adersgestechte sich keine Nahrungssäfte mehr bewegen; sie fordert Regeneration, und daß das Alte von dem Neuen seine Stärke erhalte, um mit verjüngstem Leben in die neue kräftige Ordnung aufgenommen werden zu können, um mit dem Neuen im Geiste und in der Materie vereint, erst die neue Ordnung zu schaffen.

Indem ein Theil der Menschen das Neue bestämpst, um es sich zu unterwersen; indem ein anderer Theil dem Neuen das Recht des Daseyns und der freien Entwickelung sichern will, streben alle nach einem Zustand, der noch nicht ist.

Daher Die allgemeine Ueberzeugung, daß es anders werden muße.

Indem man fich aber fur die eine oder die andere Mennung erflart, führt man ben erwunsch= ten Busiand noch nicht herbei, so wenig als seine Daner dadurch gesichert ware, wenn eine oder die andere Parthei angenblidliche Siege erkampfte.

Was bleiben soll, muß auf die Natur der Dinge, und in sofern es Menschen betrifft, auf beren geistige und physische Arafte, auf ihr Interseffe der Erhaltung und des Wohlseyns gerichtet seyn.

Betrachten wir Europa. Wo ist ein festbe= grundeter dauernder Bustand? Ueberall Ueber= gang jur Erneuerung, oder allmähliges Abster= ben! —

"Das ift die Schuld der Aufwiegler, der "zerftorenden Ideen!"

Es hat den Gang der Natur und der Geschichte wenig beobachtet, wer da glaubt, daß einzelne Menschen, oder durch sie verbreitete Idesen, die große Umstaltung unsers Welttheils dewirken konnten. Der Einzelne ist ohnmächtig, wenn die Menge es nicht in ihrem Interesse findet, sich mit ihm zu verdinden. Und was man Ideen nennt, ist nur das geistige, dem Bewußtseyn übergebene Wild dessen, was früher in der Wirklichkeit, in

tausend Berhaltniffen der Menschen, da war, und ihr Thun und Treiben beherrschte, ohne daß fie fich deffen bewußt waren.

Diese Berhaltnisse zu kennen, dieß Treiben zu ergründen, und dabei auszumitteln, in wiesfern die Besonnenheit dem unaufhaltsamen Ausbrängen der Beit zu hulfe kommen konne, damit die erwachten Kräfte nicht zerstörend auf die Rushe der Staaten wirken, — dieß ist die zu losende Aufgabe.

Europa erfrankt, weil der Rampf der Mey= nungen und Leidenschaften entscheidet, wo nur die Beisheit entscheiden soll, und weil lettere faft von allen Partheien verkannt oder verlassen wird.

Betrachten wir unser deutsches Baterland, ob es uns freudigere Aussichten eröffnet, als die andern Länder Europa's! hören wir auf seine Stimme, die rein wiedertont in dem Herzen seiner edelsten Sohne. Seine Rlagen, seine Wunsche und hoffnungen, seine gebieterischen Anforderungen, konnen allein unsere Handlungen bestimmen. Rur in sofern wir für das Baterland leben, hat unser Leben Werth und Bürde. Das furchtbarste Un-

alud fur ben eblen Menfchen mare, wenn er bas Saidfal feines Baterlandes ben finftern Dachten bes Rufalls Preis geben mußte. Es ift fur ibn fein Blud, als wenn er dem Glauben vertrauen barf, bag im Beifte feines Bolts, im Bergen ber Befferen unter feinen Mitburgern Die fichere Burg= Schaft fich findet, fur Glud, Freiheit, Gelbfiffan= Digfeit, Civilisation, und Dacht des Baterlandes. Denn nicht der Boden, den wir bewohnen, er= hebt die Beimath jum Baterlande; es giebt ein geiftiges Land, wo unsere Sitten und Tugenden, wo unfere Seelen beimifch find, und nur in fofern Diefes Land mit der Beimath Gins wird, haben wir ein Baterland. Der Boden fann vom Keinde überschwemmt, getheilt, Die Bewohner fonnen eine Beitlang unterjocht werben; bennoch lebt bas Baterland fort in ber Gesinnung seiner achten Sohne. Richt blos in Europa, felbft in Aften bewahrt Die Geschichte Beispiele auf, bag ein lange unterbrudtes Bolt ploglich Die Retten brach und fo bas unfichtbare Baterland wieder fichtbar machte. Die Revolution in Spanien rneuert Diese Lehre ber Geschichte. - Die Ey=

rannei verbindet sich selbst die Augen, wo sie das Licht für Andere auszuloschen wähnt. Wird ihr zulest die Binde abgerissen, dann staunt sie über das neue fremde Land, in dessen Mitte sie sich befand, ohne es zu ahnen.

Das Schickfal unseres Baterlandes ift nicht bem der Spanier gleich: wir leben unter andern aufferen und inneren Berhaltniffen, in einem ganz eigenen Buftande, wie kein anderes Bolt in Europa. Daher muffen wir auf einen ansbern Gang unserer politischen Entwickelung uns vorbereiten.

Indessen theilen wir mit allen andern Lanbern Europa's die Ueberzeugung, daß unser jes higer Zustand nicht bleibend seyn könne.

Diefe Heberzeugung ift nicht revolutionar.

Es mag Menschen in Deutschland, wie über= all geben, welche, weil sie nichts zu verlieren haben, eine Beranderung, eine mehr oder min= der gewaltsame Revolution wünschen. Die sei= gen, egoistischen Bunsche dieser Menschen sind kein Beweis, daß alle, welche eine Umwandlung auch in Deutschland als unvermeidlich voraus sehen, deswegen Revolutionare sind. Es giebt Manner, entschlossen, treue Anhanger der Ordnung, welche aufrichtig ihr Baterland lieben, d. h. ihm die höchsten politischen Schäpe, National = Freiheit, Unabhängigkeit, Fortschreiten in der Civilisation, Ruhe und Sicherheit erhalten wollen, und eben deswegen den gegenwärtigen Zustand als bennrushigend, als nothwendig wandelbar anerkennen. Denn betrachten wir unsere Lage in ihrer Eigensthümlichkeit, und fragen wir wo Bürgschaft ist, daß die allgemeinen Juteressen des Baterlandes, der Nation, gesichert sind?

Das Baterland ist getheilt in verschiedene Staaten; gleichwohl haben alle ein gemeinschaft= liches Interesse, sich zu schüpen gegen fremde Ueber= macht, die uns hindern wurde, unserer eigenen Bewegung zu folgen, d. i. an unserer eigenen Entwidelung und Consolidirung zu arbeiten; die uns in den Strom fremder Gewalt ziehen, und von dem Biel unserer Selbstständigkeit ableiten würde: Weil nun die verschiedenen Staaten ein gemeinschaftliches Interesse haben, weil ihre Be- wohner in gemeinschaftlicher Sprache, in mehr

oder minder gleichen Sitten, in ahnlichen Gesehen fich als Landsleute erkennen: so muß es erlaubt seyn von einer deutschen Nation zu sprechen, wie vor den Siegen über Rapoleon in offiziellen Altenstücken rühmen! - on ihr gesprochen wurde.

Diese Nation hat, wie jede andere, ihre Rachbaren, von denen sie unterschieden werden muß, auch wenn Theile des gemeinschaftlichen Baterlandes mit fremden Staaten so innig versbunden waren, daß diese Theile nicht der eigenen rein deutschen Bewegung folgen könnten, sondern dem fremden zunächst mächtigen Impuls, nachsehen mußten.

Dies leitet uns auf eine andere Eigenthumlichkeit unfers Baterlandes: es ift nicht bios in verschiedene Staaten getheilt, sondern bedeutende Provinzen deffelben sind theils mit fremden Ländern verbunden, und bilden mit diesen nicht sowohl einen deutschen, als einen europäischen Staat; z. B. Preußen. Theils sind deutsche Länder wirklich fremden Staaten unterworsen, die nicht immer einerlei Interesse mit dem des unvermischten Deutschland's haben; z. B. Holstein, Hannover,
Desterreich. So ift also das Interesse des Baterlandes mannigfaltig in das feiner Nachbaren verstochten. Sowohl diesenigen auswärtigen Mächte, welche deutsche Provinzen besten, als die andern können nicht gleichgültig dabei senn, ob das Interesse des unvermischten Deutschland's durch irgend was immer für Umstände befördert oder gefährdet werde.

Diese Berwidelung unseres Interesse hat Bielen, welche über den Bustand des Vaterlandes
nachdachten, verderblich geschienen: sie haben von
herstellung einer Einheit gesprochen, wodurch
den Nachtheilen der Berstückelung vorgebeugt werden sollte. Diese Menschen gleichen den Baumeistern, welche ohne Fundament und Gerüste einen Thurm bauen wollen; welche die Beit als
das wichtigste Element politischer Vildungen nicht
in Anschlag bringen-

Die Berfindelung wird dadurch nicht aufgeho= ben, daß man fie in ohnmächtiger Rede für ver= derblich erflart; fle ift durch die wirkliche Macht vieler Staaten beschützt, woraus Berhaltniffe her= vorgehen, die keine Theorie vernichtet. Es ift daher nicht im Sinn berjenigen, welthe ploglich vereinigen mochten, wenn hier auf
die Derschiedenheit bes Interesse der unvermischten
beutschen Staaten, von dem der anderswo verbundenen oder unterworfenen beutschen Lander, und
dem der größtentheils in Deutschland gelegenen
europäischen Machte aufmerksam gemacht wird.

Der deutsche Bund foll gwar alle diefe Intereffen verbinden; boch auch das Berbundene fann nur baburch geborig verftanden und gewurdiget werben, daß man es in feine verschiedenen Be= fandtheile, wenigstens in Gedanten, wieder auf= lost, und jeden einzelnen Theil, feiner Ratur und Befenheit nach, nach Gefeben der politischen Chemie, der politischen Bahlverwandtschaft, pruft. Dabei durfte fich vielleicht ergeben, daß bei aller jener Berschiedenheit es moglich fen, von bem Intereffe ber beutschen Ration gu fprechen. Denn es fonnte ein foldes barunter verstanden werden, welches awar Sicherheit forbert fur Die Ruhe und Gelbftfandigfeit der unvermischten deut= feben Staaten , ohne daß jedoch die andern Staa= ten badurch gefahrdet wurden; ja es ware vielleicht moglich, daß lettere fogar, in Beziehung auf ihre anderen europäischen Berhaltniffe, felbst größere Sicherheit dadurch gewinnen tonnten.

Soll ber offentliche Ruftand in Deutschland bleibend fenn, fo muß er diefem wohlverstandenen Intereffe der Nation entsprechen, er muß darauf gegrundet fenn. Burbe fich bagegen zeigen, baß er, flatt die allgemeine Bohlfahrt bes Baterlanbes burch Berfchmelgung ber einzelnen Intereffen feiner Theile gu befordern, vielmehr Zwiesvalt, Diftrauen gegen offene ober verftedte Gewalt ber großeren Dachte, und Die Rothwendigfeit herbei führe, fremde Sulfe ju fuchen: fo wurde in biefem Fall fich ohne Gabe der Prophezeihung vorans fagen laffen, bag Deutschland, wenn es nicht erobert werden, oder nach wie vor, dem gludlichen Sieger fur fremde Bwede folgen foll, nothwendig eine andere Weffalt annehmen muß, Die feine Selbft= fandigfeit und Rube guverläßiger verburgt, als Die bisherigen allgemeinen Anftalten thun fonnten.

Soll der diffentliche Buffand in Deutschland dauerud seyn, so muß er sowohl das allgemeine Interesse der Nation, als das besondere der ein= zelnen Staaten sicher stellen. Die bestehenden Staaten in einen zu verschmelzen, ist unmöglich. Unmöglichteiten sind aus tem Bereich der Polistik ausgeschlossen. Süd= und Rord = Deutschland sind durch die Natur, durch National=Cha=racter, Pandelsinteresse, durch die Berhältnisse zu ihren Nachbaren, ausfallend verschieden. Welschenheit haben können, läßt sich noch nicht besschiedenheit haben können, läßt sich noch nicht besseinmen. Bur Stunde ist die Scheidung zwischen Norden und Süden mächtiger, als der Traum von fernen Zeiten, der sie als ausgeglichen vorsbildet.

Das Interesse der bestehenden Staaten ist wich=
tig und darf nicht übersehen werden, bei Beur=
theilung der nicht übersehen werden, bei Beur=
theilung der nicht übersehen werden, bei Beur=
theilung der nichtlichen Dauer unsers gegenwärtigen
Bustandes. Es giebt freilich einige so kleine Staa=
ten unter uns, daß es der Polisis schwer fallen
muß und als unmöglich erscheint, den Busammen=
hang des Interesse derselben mit der Sicherheit und
Selbstständigkeit des gemeinsamen Baterkandes aus=
ser Bweisel zu seben. Es giebt aber auch Staaten
unter uns, deren Macht Achtung fordert, nicht
blos

blos durch ihre Armeen, sondern selbst durch ih=
re Allianz mit der öffentlichen Meynung. Sehen
wir auf unser Baiern, das seine Regeneration
vollbracht hat und mit Jugendkraft da sieht zum
Schut und Schirm der unvermischten Deutschen.
Wer wollte sich diese Stütze rauben lassen? Alle
seine minder mächtigen Nachbaru müßten vielmehr
in der Bürgschaft, welche dieser Staat für
seine Sicherheit erhielte, zugleich eine allgemeine
für das gesämmte Vaterland erkennen, und also
zur Erreichung derselben mitwirken.

Soll endlich der diffentliche Buffand in Deutsch= land dauernd seyn, so ift nicht minder nothwen= dig, daß die benachbarten Machte kein Interesse haben, eine Beranderung zu wunschen, daß sie vielmehr im Bestande desselben ihr eigenes Interesse gesichert sehen.

Nach diesem dreisachen Gesichtspunkte also, nach dem wohlverstandenen Interesse a) der Nastion, b) der bestehenden deutschen, und c) der europäischen an Deutschland granzenden Staaten, ist die Prüfung anzustellen, ob der gegenwartige positische Zustand in Deutschland bleibend sepn konne,

Auf Diese Prufung ift ber Bwed ber gegen= wartigen Schrift gerichtet.

Beder gegenwartige Buffand hat aber feine Quelle in ber Bergangenheit; um ihn gu verfteben und richtig ju beurtheilen, ift es nothwendig, gurud ju bliden in Die frubere Beit, in welcher er geworden ift, was er gegenwartig ift. Darum haben wir juerft Deutschlands Schidfal ju betrachten, mahrend den letten Sahren des deutschen Reichs, jur Beit bes Regensburger Receffes, bes Rheinbundes, ber Alliang gegen Napoleon; fodann haben wir ben gegenwartigen Buftand feit Errichtung bes bentichen Bundes zu unterfu= chen. Aus allen Thatfachen, Die wir auf Die= fem Bege ber hiftorifchen Ueberficht fammeln, find die Resultate gu gieben, mit deren Gulfe wir Die Gegenwart verfteben und Die Bufunft gu berechnen lernen fonnen.

## Erstes Rapitel.

Das deutsche Reich. Andeutungen aus seiner alteren Geschichte. Bustand desselben vor dem Ausbruch der französischen Revolution. Verhältnisse der größern Staaten (Desterreich und Preußen) gegen das Neich. Weltliche Fürstenthümer. Grafen : Collegien. Geistelliche Staaten. Freie Neichsstädte. Nitterschaft und Ritterorden. Welche Bürgschaft für Selbstständigseit des Vaterlandes gewährten die Institutionen des Reichs? Wo war Sicherheit sür ihre Dauer in poslitischen Erisen?

Die Berfassung des ehemaligen deutschen Reichs
ist ein Labyrinth, in dessen verworrene Gauge
sich viele Staatsmanner verirrt haben, ohne den Faden der Ariadne zu finden, der den Ausgang gesichert hatte. Ein politisches Erdbeben hat endlich dieses Werk finsterer Jahrhunderte versfchattet, ehe Plan und Bedeutung desselben der Welt klar geworden waren.

Doch hort man noch bisweilen bedauern, bag die muhfame Arbeit unferer Bater gu Grun-

be gegangen. 3ft bieß Bekanntichaft mit bem ebemaligen Buftande des Baterlandes, ober nur ungeprüfte Erinnerung ber aufälligen vorüberge: benben Behaglichkeit, welche bie Borgeit geftat= tete, und Die Gegenwart nicht mehr begunftiget? Es giebt ein unverdientes Glud, wenigftens ein foldes, woran Erfindungsgabe, Befonnenheit und andere Beiftestrafte unschulbig finb. dauernden Boblftand ber Reiche fann nur bann gerechnet merben, wenn ber Berein aller Rrafte der Gesellschaft in der Staats = Gemalt, jur Sis derung ber Unabhangigkeit und Gelbfiffandigkeit · des Baterlandes verwendet wird. Wo die Rraf: te immermabrend getheilt werden, und bas alle gemeine Streben dahin gehet, ben augenblidlie den Gewinn ber Theile, auf Roften bes Gangen, zu erhaschen, ba tragt ber Organismus bes Staats ben Reim ber Bermesung in fich, und reift ber Auflbfung entgegen.

Als die Deutschen zuerst in der Geschichte auftraten, waren fie in vier oder funf hauptsstämme getheilt, benen, wenigstens im Kriezge, herzoge oder Konige vorstanden: Als solche Stämme findet man sie mehrere Jahre hunderte hindurch unter dem Namen der Fransten, Sachsen, Allemannen (Schwaben) und Baiern. Ansehnliche Theile des heutigen

Dentschland's waren bas Eigenthum Stavischer Wolfer. Jenfeits des Rheins wohnten Gallier.

Im Anfange bes fünften Jahrhunderts chriftlicher Zettrechnung giengen mehrere Schwärme raubluftiger Deutschen über ben Rhein und setze ten sich in Gallien fest, ohne jedoch die Verbindung mit dem Baterlande aufzugeben. Unter biesen Eroberern zeichneten sich die Franken aus. Sie stifteten eine eigene Monarchie, und unterwarfen sich bald die andern gallischen Eros berungen ihrer Landsleute.

Ein großer Theil von Deutschland, Dft franten und Allemannien, mußte ihre Dberberrichaft anerkennen. Gach fen behielt bis auf Rarl ben Großen feine Unabhangigfeit. Bais ern, nachbem es aufgehort hatte, eine romifche Proving ju fenn, mar bem oftgothischen Ronigs reich Italien unterworfen; Ibste aber biefe Bers bindung wieder auf, und hatte eigene Ronige, bie jeboch schon im fecheten Jahrhundert bie Sobeit ber frankischen Monarchen anerkennen mußten. Damals gehorte zu Baiern auch Defterreid, Stepermart, Rarnthen, Rrain, Gbrg, Tyrol und Salgburg. Mehrere Berfuche ber tapfern Baiern, fich frei gu tampfen, aniflangen. Rart ber Große entfette ben letten Rurften aus bem einheimischen alten Geschlecht

ber Agilolfinger, und ließ das Land burch feine Beamte regieren.

Unter Rarl bem Großen erhielt Mittel=Europa eine andere Geftalt. Seine Monarchie umfaßte Kranfreich, den größten Theil von Stalien mit Einschluß von Rom, und gang Deutschs land bis an die Beichsel. Seit ben Zeiten ber Romer batte Europa fein fo großes Reich gefe= ben. Es war bas Werk eines einzigen Mannes, ber hoch über feinem Beitalter ftand, und daber von der Borfebung bestimmt zu fenn fchien, ble Rrafte fo vieler Bolker ju vereinen, um die Civilifation zu verbreiten und ihre Entwidelung bu fichern. Seine Ginrichtungen maren weife, und verdienen, mit Berudfichtigung bes bamar ligen Buftandes ber geiftigen Cultur, noch gegenwartig bie Achtung ber Geschichtforscher: Aber die Welt war nicht reif fur den Berfand feiner Maagregeln, und auf feinem feiner Rache folger rubte der Geift des großen Abnheren. Das her zerfiel foin Werf und die Welt verirrte fich von Reuem in ben bunteln Begen, die gur Bars barei und Berfinfterung fuhren. Die politische Bereinigung der Bolter loste fich auf unter ben Sandeln, die fich immer mehr zweitlos ind Gin: gelne verloren. Die Bifthofe vom Rom maßten fich jedoch bald die herrschaft an, welche bie Schwäche ber Nachfolger Karls des Großen sich hatte entreiffen lassen. Der Aberglaube trat an die Stelle der politischen Macht: er fesselte die Geister, um desto sicherer über die Leiber gebieten zu konnen. Die Welt hat ein Jahrzausend lang sich von diesen Fesseln nicht frei kämpfen konnen.

Unter Karl bem Großen und seinem Sohne Ludwig dem Frommen, war Deutschland ein Bestandtheil der franklichen Monarchie. Ludwigs des Frommen Sohne theilten die Erbschaft, und dem jungern Sohne, Ludwig der Deutschland zu, das jest zuerst als ein eigenes Reich erscheint.

Rarl hatte die Macht der großen Basalken gedemuthiget, und den Rechten der Krone eine wohlthätige Ausdehnung gegeben. In Deutschalde land ließ er die großen Beschlöhaberstellen (Herzogethamer) zum Theil unbesetzt, und theilte das Land in kleinere Distrikte, deren Berwaltung er Grasen (Grave, Graue, gleichsam Aldermanner) anvertraute. Diese Grasen waren, so wie dasselbe von den Herzogen galt, königliche Beamte, wurden vom König ernannt und konnten von ihm abberusen werden. Unter Karls Rachfolgern bennitten die großen Basalken und Kron Beamten bald die Schwäche ihrer Regen:

ten, wie sie früher schon unter den Rois faineants aus dem Geschlecht der Merovinger, mit Glud versucht hatten, die Central : Gewalt des Staates zu sprengen, und die Trummer derselben als Beute unter sich zu theilen.

Die gute alte Zeit der Usurpationen mar fur fie wieder gekommen, feitdem fie aufgehort hatten, die Ueberlegenheit Karls des Großen zu furchten. Die Sohne der herzoge machten Anspruche auf die Stellen ihrer Bater und fetten sich wohl in Besits derselben, ehe sie vom Rbenige dazu ernannt waren.

Die Grafen folgten biesem Beispiele. Dieß ist der Ursprung der erblichen Wurben in Deutschland, welche jedoch erst im zwolften Jahrhumbert als allgemeines Recht geltend gemacht wursben. Unter solchen Beamten war, besonders in einem rohen Zeitalter, im Innern an keine Rushe, Sicherheit, Gerechtigkeit und Ordnung zu benken. Um sich in ihren Usurpationen der Kronsrechte zu erhalten, suchten die Beamten Anhang in ihren Provinzen zu gewinnen; sie erkauften diesen durch Nachlaß der Strenge gegen ihre Untergebenen, was naturlich die Reichen und Angesehenen ihrerseits benutzen, um ihr Uebers gewicht über die Armen und Schwachen weiter auszudehnen. Auf solche Art organisite sich ber Drud bes Bolts im Junern; ,es gab war Berren und Staven.

Reber fleine Usurpator mar babei mehr bes fchaftiget, fich ben Befit feiner Bemachtigung, als bas Rriegswefen nach Muffen gu fichern, gu beffen Aufrechthaltung ber Bafall vervflichtet mar. Die Nachbaren merkten bald die Schmache ber Deutschen, und versuchten Ginfalle in Un eine allgenfeine Bulfe pon beren Gebiet. Seiten bes Sofes, ber mit feinen Bafallen im Rampf lag, war nicht zu beuten. Die bebrobte Gegend fuchte fich fo gut als moglich felbft gu Die Reichen erhauten Bergichloffer, bie fie befestigten. Gie verschenkten ganbereien an tapfere Reuter, unter ber Bedingung, ihnen rim Relbe ober in ber Burg ju bienen. So schu= fen fie fich felbft Bafallen, bauten Teftungen 2 und errichteten eine von der Krone unabhangige Rriege : Macht. Diefe roben Rrieger batten . wichts gelernt, als mit anbern Barbaren gu fede ren: barein festen fie Ehre und Rubm. Bar der auffere Reind abgetrieben, fo murben fie bon ber : Langenweile geplagt; oft mochte auch ber Reichthum bald verwaßt fenn und die Noth fich einftellen. Die Rrieger fcbickten fich alfo an, ihre Macht gegen Reisende und Nachbaren zu miß: brauchen, um burch Raub bie Beburfuiffe ber

Schwelger ju betten. Dieß ist ber Ursprung ber Ritterburgen und des Ritterwesens, movon unsere Romanenschreiber so viel geträumt haben, bis sie die Kopfe unserer Jünglinge verwirrten und falsche Ansichten über die Borzeit verbreiteten.

Die Phinberung der kbniglichen Rechte führste zur Anarchie, diese erzeugte die Nothwendigsteit, sich felbst zu vertheidigen, woraus das Faustrecht hervorgieng. So artete schnell das Lehnswesen in den fürchterlichsten Unfug aus.

Biele wollen in ben Ufurpationen ber Bafallen und Rron = Beamten eine die Freiheit be= fcubende Ginfebrankung ber toniglichen Dacht burch die Stande feben. In folden Brithum - verfallt man, wenn man neuere Begriffe auf alte Zeiten übertragt. Stanbe find ber Berein aller Rlaffen ber Nation, zur Aufrechtbals tung ber allgemeinen Sicherheit, gur : Concentration ber Rrafte; damit nicht Willfuhr über bie einzelnen Rrafte gebiete, fondem bas allge= meine Intereffe feine Sprecher und Bertretenfinde. Die beutichen Reichsstände waren bon alteften Beiten gerade bas Gegentheil eis nes folden Bereins zum Schutz und Schirm ber allgemeinen Sicherheit, ber Gelbstftandigs feit bes Staates. Sie faben bie im Ronig:

thum vereinte Staatsgewalt als eine theilbare Summe von Bermogen an, und Jeder' suchte so viel als möglich davon in seinen unabhängisgen Besitz zu bekommen, um willkubrlich damit zu schalten, — unbekümmert, ob durch diese Theilung der Werth des Ganzen zerstort wursde. Also weit entfernt, die konigliche Macht einzuschränken, um der Willkubr ein Segengewicht zu sesen, vervietfättigten die deutschen Stände nur diese Macht, um der Willkubr tausend Organe statt eines zu geben. Diese tausendsache Willkubr nannten sie die deutsche Freiheit, — eine Freiheit, mit welcher weder Ordnung im Innern, noch Sicherheit nach Ausselen bestehen konnte.

Deutschland, ursprünglich ein Erbre ich, marb nach und nach ein Wahlreich, und dieß trug nicht wenig dazu bei, die Usurpationen der Basallen und Kron-Beamten zu verewigen. Im zwolsten Jahrhundert ward nicht nur die Erblichkeit der Herzogthumer und Grafschaften allgemein, sondern die Sohne theilten wieder den Besitz ihrer Bater unter sich, wobei Deutschland in eine Menge von Fürstenthumern und Grafchaften zersiel, und so die Staatsgewalt bis ins Unendliche zersplittert wurde. Den gewählten Kaisern war es weder möglich, diesem Un-

fuge gu fteuern, noch fanden fie es ihrem per= fonlichen Intereffe gemaß, benu wie fruher bie königliche Macht, so wurde jest die Macht ber großen Bafallen burch Theilung gefchwachts Die fleinen Furften fiengen auch bald an, bie Machteines großen Nebenfürften mehr zu fürchten, als den Raifer. Daber unterftugten fie den let= tern gegen die machtigen Guelfen, und freuten fich, ale Beinrich ber Lowe gebemuthiget wurde. Diefe Unterftutjung aber leifteten fie bem Raifer nicht freiwillig als gehorfame Un= terthanen, fondern verfauften ihre Sulfe gegen neue Berechtsame, Die ihnen ber Raifer ein= Dabei forgte Jeder nur fur fich. Un raumte. ein allgemeines Intereffe bes Reichs ward nicht gedacht.

Nothwendig hatte dieser anarchische Zustand bas Baterland jur Erobgrung der Nachbaren machen muffen; aber diese befanden sich, wo möglich noch tiefer in Barbarei und einheimissche Ariege versunken, was dann den Deutschen, ohne ihr Perdienst, die Unabhängigkeit sicherte.

Die Raifer suchten ein Gegengewicht zu ichaffen gegen die Macht ihrer Basallen. Sie legten viele Stadte an, benen sie die eigene Gerichtsbarteit gaben und Unabhangigkeit von ber Ges walt ber Perzoge, Grafen und Opnasten. In

Diefen freien Stadten, Die es mit bem Rais fer hielten, bilbete fich ein neuer freier Stand, ber Burgerftand, unter welchem Induftrie und Runffinn erwachten, wodurch querft bie rauben Sitten ber Ritterzeit gemilbert wurden. - Die Raifer beschützten auch die Erzbifchofe und Bifchbfe, beren Ernennung von ihnen abbieng, und bie fo lange bes Reiche = Dberhaug'= tes Freunde und Stute maren, bis Rom fich ibrer als der furchtbarften Baffe gegen bie Raifer bediente, nachdem es den Dabften gelungen war, die Investitur an fich zu reiffen. - Entlich fette der Raifer als Gegengewicht den Serjogen nene, von ihm ernannte Beamte, Pfalggrafen, gur Geite, beren Dacht als faiferliche Landrichter, Berwalter ber faiferlb chen Rammerguter und Stellvertreter bet Der= goge in beren Abwesenheit, bem Raifer bas Ugbergewicht in den Provinzen fichern follte. Diefe Pfalggrafen murden balb Ufurpatoren, wie früher die Bergoge und Grafen : fie fetten fich in erblichen Befig ber übertragenen Ges walt, und vermehrten nur bie gahl ber gurften, welche Theile bes Reichs als ihr Eigenthum bes handelten, und die Sobeiterechte barin ausubten.

Pabft Silbebrand hatte fich Gewalt über ben Raifer augemaßt, ba bod friber bie Dabfte

Unterthanen ber Raiser gewesen waren. Er vers band sich mit ben herrschischtigen Fürsten, nnsterwarf sich die Geistlichkeit, und konnte nun mit List und Bann den herrn in Deutschland spielen. Co ward vollends das kaiserliche Anssehen untergraben, und die Anarchie vom Obershaupte der christichen Kirche, wenn man fo sagen barf — geheiliget. \*)

Un Ginheit und Unabhangigfeit bes Reichs war nun nicht mehr zu benten.

Dieß Gewimmel von Staaten wurde durch andere Umftande noch vermehrt. In ber Zeit bes großen Zwischenreichs, das als die Bluthe ber beutschen Verwirrung (ober Freiheit?) angufe-

Die Unterwürfigfeit, der schuldige Sehorsam der Kaifer gegen den Pahlt wurde bis auf die neuesten Beiten durch feierliches Versprechen anerkannt, wenn gleich man es mit der Erfüllung nicht so genan nahm. Der Erzbischof von Mainz fragte jeden Kaifer bei der Ardnung:

<sup>&</sup>quot;Billst du dem hestigen Bater und der heitigen "römtschen Kirche die schuldige Unterwürsigkeit und "Ereue ehrerbietig erweisen?" (Vis sanctissimo in Christo Patri et Domino Romano pontifici et sanctae Romanae ecclesiae subjectionem deditam et sidem reverenter exhibere?) Und der Kaiser muste dies eidlich versichern.

ben ift, ereignete fich bas Aussterben begier großen Saufer, ber Babenberger in Defterweich, ber alten Landgrafen von Thuringen, und ber hohenst aufen in Schwaben.

Desterreich ward von dem Kaiser Rusbolph von Habsburg seinem Sohne gegebem. Umer ben Nachkommen dieses neuen hanses ist Desterreich machtiger als das Reich selbst gesworden. — Unter ihnen hat Deutschland das muns derliche Problem gelbst, wie in der Wagschafe der Staaten ein Theilmehr wiegen kann, wis das Ganze. Diese Lbsung, oder vielmehr dieser Widerspruch gegen die Natur der Staaten, ist die auf den heutigen Tag das Grundgesetz, wenigstens das charafteristische Kennzeichen der Berfassung des Vaterlandes geworden.

Von Thuringen ward ein Theil mit ber Markgrafschaft Meißen vereint, ein anderer constituirte sich als ein neuer Staat, als die Landgrafschaft heffen.

Die hohenstanfische Erbschaft, b. i. wie brei Berzogthumer Franken, Schwaben und Elfaß, ward furchtbar zersplittert. Rus ein Theil berfelben kam an die Saufer Baben und Burtemberg. Jeder glaubte zugreifen zu tonnen; die Städte, die Pralaturen, ja alle Ritter, die bisher unter den Herzogen gestanden

Hatten, erklarten fich für emancipirt und bilbeten nun so viel neue Miniatur = Staaten, mit geplunderten Hoheitsrechten ausgestattet. Erst in neuern Zeiten konnte in jenen Gegenden, durch den Untergang des Reichs, dieser heillosen Zersftuckelung geffeuert werden.

Das Faustrecht mußte alle Gerechtigkeit vershannen. Die Bundniffe der Städte, der alte Mheinbund, der schwäbische Bund nobie Hanse, zur gegenseitigen Beschützung, wobei sie zugleich mit auswärtigen Mächten Arieg führten ober Allianzen schloßen, sind ein Besweis, daß schon in damaliger Zeit das Reick, als Gesammtstaat nur dem Namen nach eristirte.

Richt allein in Beziehung auf bas Reich und die einzelnen Staaten gegen einander, sondern in diesen letzteren selbst wuthete die Anarchie, unf bas Faustrecht gestützt, in ungebundener Geswalt fort. Zu einem wahren Plunderungssystem verbanden sich oft die Ritter gegen ihre Laudestfürsten; und benachbarte Fürsten traten dem Bunde bei. Die Geschichte bewahrt die grausenvolle Erinnerung an den Bund der Gesellen, der alten Manne, der Horner, der grimsmisen köwen u. s. w. welche hessen und die unillegende Gegend verhervten. Deutschland glich

im vietzehnten und fünfzehnten Jahrhundert eld wer Mordergrube. Rur in den Städten murbe pon den Burgern Ordnung und Gerechtigkeit erhalten. Der Bund der Städte war auf ges meinschaftliche Sicherheit gerichtet. Das System des Adels dagegen mußte Unordnung, Ungerechtigkeit, Plünderung, eine vollständige Anarchie herbeiführen. Dürfte man stolz auf die Thaten ber Ahnen seyn, so haben die deutschen Bürger ein größeres Recht dazu, als der deutsche Abell dessen Borfahren Räuber und Mörder waren.

Richt die goldene Bulle, nicht der foge: mannte ewige Landfrieben, nicht bie neu errichteten-Reichstribn; ale fonnten bem Uebel abbeifen. Erft als in ben großern Surftentbile mern bas Recht der Erftgeburt eingeführt und Daburch ber weiteren Berftickelung vorgebeugt murbe, als mehrere Saufer ausftarben und fich wieder gebBere Maffen bilbeten; als bei ber Gin= theilung bes Reichs in Kreife bie ausschreiben ben garfen fich großeren Ginflug und Anfeben erwerben tounten: bann erft fieng man an, Spuren von Ordning und Sicherheit wieder gu finden. Aber diese Ordnung und Sicherheit mar, mas wohl bemerkt zu werden verdient, nicht badurch moglich, daß die großeren gurften ihre Dacht aur Berftartung ber Reichegemalt verwende:

ten ; fondern vielmehr baburch, baß fie fich vem Reiche immer unabhangiger ju machen fuchten. Denn vom Reiche war nun einmal in feinem burchans unbellbaren Buftanbe, meber Dronung noch Sicherheit zu erwarten. Die gare ften fuchten alfo fich im Innernihrer Erbfanbe 34 confolibiren und burch Bundniffe mit auswartis gen Rurften zu verftarten. Die benachbarten Madite, bie felbft aus bem Rampf ber Fendals Unordnung bervorzutreten anfiengen, mertten gar bald, bag ber Buffand bes beutschen Reichs ihe uen gestattete, fich in die Ungelegenheiten beffelben zu mifchen. Die fchlauen Pabfte maren es nicht allein, Die bavon Gebrauch machten. Bei bem Streite gwischen ben Gegen : Raifern Lubmig von Baiern und Friedrich von Defterreich, mobei ber Pabft Lubwigen mit bem Bann und gang Deutschland mit bem Interdift ftrafte, war die Ginmifchung Franfreiche unverfeunbar. Schon jur Beit bes erften Bereins der Churfürften, batte fich Bobmen mit Franfreich perbunben. Seitbem haben oft bie beutschen Rurften, in ber Berbindung mit biefer letteren Macht, fich ju fchuten und ju verftarten gefucht.

Die Furcht vor der Macht Rarls bes Funfe ten, vereinte zuerft die deutschen Fürften und aus bere Reichsftande, zur Ergreifung einer allgemeis pen Maßreget, die ihre, auf manuigfaltige Art erlangten Gerechtsame sichern follte. Sie setten bei seiner Wahl eine formliche Wahl: Capitus lation fest, die der neue Kaiser beschworen mußte. Diese Sicherheits Maßregel hat sich bis zum Untergange des deutschen Reichs erhalten, und war, bei der Berbindung, in welche nach und nach die europäischen Mächte getreten waren, als lerdings ein Mittel, die kleinern Staaten gegen Desterreichs llebermacht zu schüsen. Es ist merke wärdig, daß die Stifter des deutschen Bunt des an keine solche Capitulation gedacht haben. Es hatte deren eine doppelte, sowohl mit Des sterreich als mit Preußen, bedurft.

Ein ausservolentliches Ereigniß, die Refors mation, veränderte endlich den ganzen damaligen Justand des deutschen Reichs. Die Allges walt der Pabste wurde gebrochen, das Gebäude des Aberglaubens träftig erschättert, die versuchte Meinherrschaft Desterreichs unmbglich gemacht, und der Wiedervereinigung zerstückelter Länder in größere organisirte Massen ein mächtiger Borsschub geleistet. Das Reich, das dem Namen nach die Einheit behielt, theilte sich gesetzmässig in die doppelte Berbindung der katholischen und protestantischen Reichsschafte unter den Ausstucken sowie den Reichsschafte unter den Ausstucken sowie der Kriftsbundnisse unter den Ausstucken

bangern und Gegnern der Reformation gefchlof-Der Krieg gegen Desterreich murbe von ben machtigften protestantischen Fursten als eine beis lige Pflicht erkannt, welche die Religion nicht minder als bas Baterland forberte. Der Somalfalben'iche Bund gab bas Beisviel. daß eine Macht in Deutschland möglich fen, welche felbft bem Raifer und feinen fatholifchen Bunbese genoffen furchtbar murbe. Der Churfurft von Sachsen fast allein, amang ben Raifer jum Dafe Biele geiftliche, bisher fauer = Bertrage. unmittelbare Staaten, wurden fefularifirt, mit ben gandern der Furften, in deren Gebiet fie lagen, vereint, und die Gintunfte berfelben gum allgemeinen Rugen verwendet.

So naberte sich Deutschlaud allmählig seiner ursprünglichen Ginrichtung in vereinte Stamme! Das Recht ber Erstgeburt, bas im sechszehnten Jahrhundert fast allgemein in den größern Staaten eingeführt wurde, half traftig dazu mit.

Indeffen mar die Zerftudelung immer noch nuendlich groß, und es fehlte viel, daß die Reichsftande dieselbe als die eigentliche Quelle der bisperigen Leiden des Baterlandes auerkannt hatten. Perfonlicher Chrgeiz, dem die Borfehung oft die Angelegenheiten des Staats anvertraut, wenn

Die Menichen far belle Erkenntniß feiner Bedarf= niffe noch nicht reif find, perfonlicher Chrgeig,! fage ich, und Bergroßerungefucht leiteten bie Rarften, in ihren Unternehmungen bas Gerrenner wieder gu vereinen, ohne daß fie fich maren bewußt gewesen, wie fie badurch zugleich bie Bies bergeburt bes Baterlandes vorbereiteten. Bet bem weftphalischen Frieden waren ju viel Intes reffen, felbft ber auswartigen Machte, im Spiele thatig, als bag bie Ibee einer felbftftanbigen Bereinigung ber einzelnen Theile Deutschlands batte verftanden und unterftugt werden tonnen. Die Diplomaten ber bamaligen Zeit befchrankten fich barauf, die verschiedenen Beftandtheile und Machte bes Reichs fo gegen einander abzumas gen, daß fie fich wechselsweise bas Gleichgewicht halten tonnten. Sie arbeiteten auf den Rongrefs fen zu Munfter und Paberborn zwar nicht babir. einer ober zwei vorherrichenden Dachten bas Uebergewicht zu fichern, und handels ten dabel unftreitig fo weife, als felbfts ftanbig und patriotifch; aber fie thaten auch nichte, ober konnten nichts thun, bie mabre Unabhangigfeit und Sicherheit bes gemeinschaftlichen Baterlandes burch fraf: tige und lebenbige Inftitutionen gu fis dern, und ben allmabligen lebergang

in groffere Raffen vorbereitend gubes forbern. Sie begnugten fich bamit, bie bereits erfolgten Setularifationen ale rechtefraftig anauerteunen, ohne neue für gulaftig zu erfleren. Sie gaben ben Evangelischen gleiche Rechte mit, ben Ratholischen, und setten feft, daß bie Debr= heit ber Stimmen auf bem Reichstage nicht entscheiben folle, wenn beibe Religions: Theile verschiedener Mennung maren. Fur diese itio in partes mußten fie feine Ent; scheidung in der vereinten Staatsgewalt zu finben, und gaben bamit auf bas unzweibentigfte zu erkennen, bag Deutschland tein mit fich felbft einiger Staat fen, in welchem, feinem Begriff und feiner Ratur nach, eine gefetymaffige Uneis nigfeit feiner Theile unmbglich fenn follte. Gie bestätigten ben Fürften und anderen Reicheftans ben die Sobeiterechte, in beren Befit fie maren, und ftanden ihnen das Recht auswärtiger Bundniffe zu, um fich ihre Erhaltung zu fichern. Wenn fie babei Bundniffe gegen Raifer und Reich unterfagten, fo mar dieß eine Formlichkeit ohne Confequeng; benn nach wie vor find Bundniffe ges gen Raifer und Reich ungestraft geschloffen worben.

Das feltsamfte Resultat diefes Friedens aber war, daß ein oblig fremder Staat Mitglied bes Reichs wurde. Gin Beispiel, bas nachher nu-

ter andern Berhältnissen, mehrfach erneuert wurde, wobei Deutschland fast in ein unter den europäischen Mächten getheiltes, oder von ihnen abhängiges Land umgeschaffen zu seyn schien. Es zeigte sich in allem, daß der westphälische Friede vielmehr darauf abzielte, die vorhandene Zerskückelung zu organisien und ihre Dauer zu versewigen, als für Deutschland die Kraft und Selbstzständigkeit eines Gesammtstaates zu erwerben, wit Einem Worte, den Deutschen ein politisches Baterland zu geben.

Biele wichtige Fragen, beren Beantwortung mefentlich in Bufammenhang mit ber Berfaffung und Sicherheit bes Reichs ftanden, murben auf ben Congreffen unentschieben gelaffen, und ber Erbrterung bes nachsten Reichstages anbeim ges ftellt. Diefer Reichstag follte in feche Monaten nach bem Rriebensschluß gehalten merben, aber ed vergiengen funf Jahre, ehe er ju Stande tam. und auch bier marb, nach beutscher Reichs = Urt. nichts får bas Gange Entscheibenbes beschloffen. Den mittelbaren Unterthanen wurden größere Laften aufgelegt; ihre Rechte wurden mehr beschränkt, bamit ja die Reichs - Angelegenheiten alle Papularitat verlieren nochten. Dieg war gerade nicht die Absicht ber Berren auf bem Beichstage, aber fie ließen fich es in ihrer felbitgefälligen Unwiffenheit nicht traumen, daß feine Staatseinrichtung ohne geordnete, vrganische Mitwirfung eines demokratischen Princips bestehen konne, so wenig als ein Staat ohne Bolk existiren kann.

Es vergieng ein Menschenalter, ehe bie neue Ariegs : Berfaffung bes Reichs eingerichtet wurde, und biese Berfaffung gewährte bem Batertande Teine Sicherheit.

Indeffen war Europa, nach den Gräueln des breißigjahrigen Krieges, mude. Der großen Ansfpannung folgte eine Erschlaffung, die in den politischen Berhaltniffen nicht minder als in der Stimmung der Geister sich bemerklich machte. Deutschland versant dabei in politische Ohnmacht.

Die Verhandlungen auf dem Reichstage arteten in pedantische Spissindigkeiten aus. Es
entspann sich ein langer Streit, zu welcher Religion die westphälischen und franklichen Grafen
gerechnet werden sollten. Dieser Streid seste das Reich in Verwirrung, und unterbrach in den neuesten Zeiten full Jahre lang, von 1780 dis 1784, alle Arbeiten des Reichstages, dis
man auf die scharssinnige Ersindung kam, eine gemischte Bank, zwischen den katholischen und protestantischen Grafen zu errichten.

Die!

Die Reichstärftes war fchwer in Bewegung zu seinen und ifchieitzebrzanifirt. Gie tonner went Sieg. uiche verbargenischte Gelbfiftlichieftelt nicht sicherne beitagig in der Gelbfiftlichieftelt

An dem spanischen Erichstellen denend, einen mehr imid, fremden Inetressen dienend, einen mehr kofiduren als ehremolten Antheit. An Kudwig droß Gierzehnten mußte das Meich eine feiner sichbisten Prodinzen abseteten. Der Kaiser, der sich fortwährend Mehrer des Naichs namite, ihatte diese Abtretung verschulder, und sanction mirte sie.

Die Raifermurbe gleng auf farze Zeit auf win ambenes Hans ithere Das Werhaupt bes Reiches innste vor ben Waffen Desteurtichs füchtig werben.

Ein Reichöftand überfiel bie bsterreichischen Provinzen und verband biefelbeit mis seinem Erde tanben. Der Friede versicherte ihmediese Betausbung eines Mitstandes, und Preußen erhob, fich zu einer auropäischen Muchtair

Raum aber hatte fich Desterveich mach bent Gebfolgekriege erholt, so suchte es fein entrisse ines Eigenthum wieder im gewinnen if En furcht ibarer: Buth Cam zu Scanden gegen Preuffen, westen Bernichtung bie Verbundeten zur Siche vung der Rube von Europa beistloffensaus

ten, beffen Konig aber ein helb mar, und baher dieses Unglud in einem fiebenjahrigen Kriege,
won England unterstütze nach vom feinem Reiche
abwendete. Die Reichsarmee war in diesem
Kriege zum Gespitte geworden.

Preußens plbylich und kunftlich erhobene Macht zerftorte das bisherige sogenannte Gleichsewicht in Deutschland. Den weniger macht zen Fürsten biteb nur die Wahl zwischen einem von diesen beiden großen Arbenbuhlern.

Die Erinnerung an versuchte Alleinherrschaft Defterreichs mar noch nicht verschwunden ; fie ward von Neuem geweckt, als Jofeph II. gegen feine Rachbaren und auf bem Reichstage Schritte that, welche bie Erweiterung der faiferlichen Dacht ju beabsichtigen ichienen. Roch brobenber erschien bie Befahr Bei ber baierischen Erb= folge, wo ber Raifer ein altes Churfurftenthum in Befit nehmen, und ben Erbfarften burch ein entferntes unbeschütztes Land entfichabigen woll-Preugen, bas fruber gegen Raifer und Reich Rrieg geführt, trat jest als Bertheibis ger ber beutichen Berfaffung auf, und amang Defterreich, feinen ehrgeizigen Planen ;an entfagen. Preufen errichtete endlich unter bee Reichsftanden einen Fürftenbund, ber, falts man bas Reich noch als ein Reich gelten laffen wollte, ein machtiger Staat in einem ohnmache tigen Staat, ober eine Emporung der Basallen gegen ihr Oberhaupt war.

So vernichtete Preußen den Beftand des Reichs, bas zwar noch in Schriften als ein politischer Korper figurirte, aber alle politische Bedeutung und Macht verloren hatte.

Die Politik Deutschlands hatte eine vollig veränderte Gestalt angenommen. Es handelte sich nicht mehr um das Reich; vor allem galt die Sorge, wie jeder Fürst durch Bundniffe mit. Desterreich oder Preußen seine Erhaltung sichern konne.

Die weltlichen hohen Reichsstände glaubten größtentheils in Preußen den Bertheidiger der deutschein Freiheit, d. i. ihrer laudesherrlichen Unabhängigkeit zu finden. Die protestantischen Türken sühlten sich ohnehin zu ihrem Glaubensvermandten hingezogen. Baieru aber, obgleich katholisch, und im dreißigfahrigen Kriege der nur zu treue Bundesgenosse Desterreichs, hatte in neuern Zeiten ersahzen, daß frührte Dienste vergessen murden, und mie gefährlich sein bittiger Neuern Leiten erfahzen, daß frührte Dienste vergessen murden, und mie gefährlich sein bittiger Neuern Regies breuten seine Erhaltung, und bewies, daß kludankbarkeit nicht im Charakter seiner Regies rung liege. — Sach sen hatte zwar viel im

siebenjähligen Rriege von Preußen zu leiden gehabt, aber bei diefer Gelegenheit auch erfulzen, wie wenig Desterreich seine Bundesgendssen zu schifften eifrig sen. — Hannover; eine englische Provinz, komte keine selbstständige Postitt haben. England fand es bequem, als Reichstand sich in deutsche Händer mischen und die Einhelt oder Einigkeit storen zu konnen. — Würtemberg war Preußens Militer, desgleizien Braunschweig, Hessen, Anhalt n. J. w.; die geistlichen Staaten, die Reichsstädte, die Erafen und Ritter gehorten zur bsterreis dischen Parthei.

Die bentschen Fürstenthinter hatten wenigmehr, als die Reichsstandschaft miteinander ges mein; in jeder andern Michtat zeigten fie eine große Ungleichheit, sowohl in hern Berhaltnifs sen zum Reich, als in Bezug auf Größe Bes odlkerung, Einkommen, innere Berfusing und Berwaltung!

Die großeren Fullten Butten bas fids de non appellando fich ju erweiben gewißt, und was sen alfo von ben Reithbegerichten, in Stellige teiten mit ihren Unterrhanell, bollig initibhangig. Die fchwacheren bagegen hullfren fich bie Urrieffspruche bes Rammergerichts gefallen illfell, both war es oft schwer, die Execution ju erlangen,

wenn bie fleinen Couverant gerabe nicht gehorden wollten. Auch marber Gang bei ben Reiches prozeffen fo fcmerfallig und langfam, daß, ebe es jum Spruch fam, wohl beibe ftreitenben Bartbeien ausgestorben maren, obne bag bie Richter es wußten ober barauf Muchficht nahmen. Die leere Rormlichkeit ber Reichstribungle bewegte fich medianisch fort; Geift und Leben waren langft entwichen. Die Landesberren befummerten fich baber balb fo wenig, als die Unterthanen um biefen übriggebliebenen Schatten bes ehemaligen Reichs.' Am langften erhielt fich noch ber Glaube an ben Beftand beffelben unter ben Lebrern bes beutschen Staaterechts auf Univerfitaten und unter ben Abvofaten in ben fleineren Staaten, fo wie in Beglar felbit und unter ben Mitaligs bern bes Reichshofraths. Die Professoren hatten mublam die fogenannten Reichsgrundgefebe fubirt, und, wenn fie Talent hatten, biefe in ein Suffein gebracht; fie fonnten nicht glauben, baf fit fich mit etwas, das nicht existirte, befcafrigt batten. Die Abvotaten fanden ihreu Bortbeil babei, wenn fie bie Streitenden gu une abfebbaren Reicheprozeffen verführen fonnten. Die Richter und Affefforeit wollten nicht blos gite Mufbewahrung einer Leiche berufen fenn. The course of the

Eineenach graffere Berfcbiedenheit als in diefen Berhaltpiffen jum Reich nut ben Reichage: eichten fand mifchen ber Ausbehnung der einzelgen beutschen Fürstenthumer Statt. - Wir reden bier nicht von Defterreich und Preugen; fie waren europaifche Dachte, und behielten ihre Reichestaubschaft nur, um ihren Ginfluß auf bie anbern Reichsftande ferner benuten zu ton-Unter ben andern welelichen Sankenthumern hatten einige ein betrachtliches Gebiet, Das son mehr als einer Million Menfchen bewohnet war. Die Churfurstenthumer standen bier bben an, beren Untheilbarteit ichon burch bie goldene Bulle angeordnet war, und die baber Beit gehabt hatten, fich zu confolibiren. Baiern und Churpfalg, fruber getrennt, gulegt wieber vereint, und Churfachfen hatten ein ansehn= liches Gewicht, bas bei Berechnungen ber Doli= tit, in Absicht auf Theiluahme biefer Staaten an ben Rriegen ber Deutschen, in Anschlag ge= bracht werden mußte. Unter ben hemogthimern war Durtemberg bes größte; es bilbete einen achtbaren Rern, andeutend, bag ber alte Stamm der Allemannen in ihm feinen Bereinigungspunft mieber finden tonne, mas auch nachher gum Theil geschehen ift. - Es gab aber in Deutschland auch Rurftenthumer, beren Gebiet in wenig Stunden gu Fuß umgangen werden konnte, und beren Bevolkerung in einer der mittleren Stadte zehensfach Raum gehabt batte. Mancher dieser kleinen Souverane ftellte zur Reichsarmee noch keinen vollen Mann; zu hause aber putten fie einige Leibhusaren oder Leibigger ganz artig auf. Solche Leibhusaren waren wohl bedeutende Leute: man hat Beispiele, daß einer oder den andere — Minister oder Bezier seines herrn wurde.

Die Glucogiser waren unter den Furften ebenfalls sebr ungleich vertheilt. Baiern, Sachten, Burtemberg konnten einen glanzenden hoff faat fuhren. Andere waren arm oder verschulbet; ihr Einkommen, fast die ganze Regierung, war den handen der Bucherer und Abentheuerer überantwortet. Im Reich gab es einen Farsten, der so herab gekommen war, daß ihm seine Bauern, nach ihrem eigenen Ausbrucke, aus Witleiden Holz zusührten, damit er in seinem Schloß nicht erfrieren mochte.

Die innere Berfassing dieser Lander sah fich so wenig abnlich, daß man sie umbglich für homogene Theile eines Ganzen ausehen kounte. In einigen mußten die Fürsten mit Landständen der Stenern wegen übereinkommen; in andem hatten sie die Stände einschlafen laffen, und forieben willkuhrlich Steuern aus, ohne daß

gegen ein foldes inconftitutionelles Berfahren iraendme Bulfe ju finden, ober Proteftation ju bemerten war. Die meiften biefer Stanbe mas ren überbem Rendal = Stande, die wohl den Landesherrn befchrankten, bas Bolt aber feineswegs vertraten, oder erleichterten. In Bar: temberg war batte nicht der Abel bie flaudifche Sewalt in Sanden; doch hier that fich die Die garchie einiger Schreiberfamilien und ber Dra: Taten hervor, um die Ginfunfte bes Landes jum eigenen Bortheil zu benuten, und mit bem Rurften über beffen Beburfnif zu banbeln. vielen beutschen Staaten gab es feine andere Berfaffung, als bie von ber Billfuhr bes herfn gerade beliebt murbe: ber Unterthan war fcbus: los in ben Jammer ber Rleinftabterei und gum Theil in Stlaverei versunten, mobei oft jedes -Dorf feinen fleinen, bieweilen gang gutmutbi= aen Desvoten batte.

Die Berwaltung ber verschiebenen beutschen Länder war in sofern übereinstimmender, als sie burchgängig nicht auf geprüfte Grundfätze, sondern auf herkommen, Pedanterei, Ungeschicklichkeit und Unkunde beruhtei Es gab ein Gewimmel von Stellen, deren Birkungekreis inbestimmt und verworren in einander griff, und die mehr zur hemmung, als zur Bewegung

der Staatsmaschine ersonnen zu seyn schienen. Da fand man Finanzstellen, die zugleich Poliziei und Justiz verwalteten; dort geistliche Bezhörden, die über Militär = Angelegenheiten entschieden und dergleichen. Jugleich wurde jeder Theil des vereinten Landes auf eigene Art verwaltet; jeder hatte sogar seine eigene Art von Gerechtigkeit, so daß in einer Provinz als Recht galt, was in der andern für Unrecht erkannt wurde.

3n den weltlichen Fürstenthumern konnten auch die Gebiete der un mittelbaren Grasfen gezählt werden, die in ihrem Lande nicht weniger selbstständige Herren waren, als die Fürsten; ja bisweilen wohl den kleinen Tyransnen spielten, obgleich nicht jeder von ihnen els ne Stimme auf dem Reichstage hatte, sondern sie in vier Massen getheilt, nur so viele Euriat=Stimmen führten. Die Regierungen dieser Grasschaften sind zum Theil verschwunsden, zum Theil erhalten sie sich unter landessherrlicher Aussicht noch fort — als Denkmale der ehemaligen Reichsverwirrung.

Die geiftlichen Fürstenthumer waren Bahlreiche, jum Bortheil und gur Penfionirung ber altabelichen beutschen Familien bestimmt. hatten in ben altesten finftern Zeiten bie Bi-

fchbfe einigermaßen und bisweilen ben Frieden und milbere Sitten gepredigt, und bas burch bem Reiche Ruten gestiftet, fo maren fie es bagegen auch, welche ben romifden Intriquen die Sand boten. In unferem Jahrhunbert zeigten fich bie geiftlichen Stagten als eis ne mabre Anomalie ber Beit, und maren fur Die Gelbstftandigfeit bes Reichs burchaus ohne alle Bedeutung. Defterreich fonnte jedoch un= ter ihnen auf treue Bundesgenoffen rechnen: benn ber Abel, aus dem diefe Bahlfurften genommen wurden, furchtete bie Macht ber melts lichen Kurften in feiner Dabe, und fand in Wien Mufmunterung, biefe als feine naturlichen Reinde anzusehen. Die fürstlichen Erzbischbfe, Bi= Schofe und Pralaten unterhielten in Deutsch= land die Berftudelung, gaben ben einheimischen ben fremben Cabinetten Gelegenheit gu und hinderten die Emancipation Intriguen, Deutschlands von ben Unmagungen ber Pabite. Das Baterland hat in feiner einzigen Beziehung au bedauern, daß diefe Aurstenthumer fecularifirt worden find. Sie find weber ber Selbstftandige feit und Ordnung des Reichs, noch der Cultur und Freiheit der Unterthanen forberlich gemefen.

3u ben Reichoftanden gehörten auch bie freisen Reichoftabte, bie in alteren Beiten ben

Raifern, als ein Gegengewicht gegen bie Dacht ber Bafallen und ber Nation, burch Beforde= rung bes Gewerbfleifies, bes Sandels und ber Runfte, wichtige Dienste geleiftet baben. ihnen tonnte fich zuerft ein freier Burgerftand bilben. Sie maren also die einzige Institution im Reiche, welche wahrhaft burgerliche Rreibeit beschütte. Nach und nach arteten fie aber arbstentheils in fleine ariftofratische unabhanaige Republifen aus, und nabrten babei einen fleinlichen pedantischen Geift unter ihren Burs Ihre Berbindung mit bem Reiche, ihre Reprafentation auf ben Reichstagen, mar ohne allen Mugen fur bie andern nicht reicheftabtis ichen Burger beutscher Nation. Rur ber Sans bel erhielt burch fie einige Begunftigung. Die eigenen reichoftabtischen Burger murben gum Theil mit hochmuth von den patrizischen gamilien behandelt, und erlagen unter einer Laft von Abgaben. Das bffentliche Bermbgen murs be jum Nuten der Patrigier verbraucht. In Rurnberg mußten bie Burger über zwei Drits tel ihres reinen Ginfommens als Steuer ent= Die Juftig mard ichlecht verwaltet; gegen bie machtigen Berren mar tein Prozef ju gewinnen. Indeffen gab es unter ihnen wohl tübmliche Ausnahmen.

Bur Selbstiftandigkeit des Reichs, zur Befreiung der Nation vom Feudalspstem haben die Reichsstädte in neueren Zeiten nicht mitgewirkt; im Gegentheile hielten die Magistrate, welche die Landeshoheit im Stadtgebiete ausübten, ih= re Unterthanen im mahren Feudalzwange.

Es gab endlich auffer ben angejuhrten Reiche= ftanden noch andere erbliche monarchische Staaten in Deutschland, beren Befiger, obgleich obne Stimme auf bem Reichstage, boch mabre landeshoheitliche Rechte ausübten. Die Reiches ritter in Schwaben, Franken und am Rhein, genoßen fur ihre Perfon und ihre Territorien eine volltommene Unmittelbarfeit. Rein Rurft, in beffen Gebiet ihre reicheritterlichen Guter lagen, tonnte feine landesberrliche Gemalt in benfelben ausüben. Sie standen unter bes Raifers unmittelbarem Schut, ben fie jebod burd bie nur milbe flingenden Charitas tiv = Subfidien bisweilen etwas theuer erfaufen mußten. Auch hatten fich bie Raifer in ben reicheritterlichen Gebieten gewiffe Rechte vorbehalten, bie fe aber nicht ausübten, fons bern folde ben ritterschaftlichen Rantons = und Rreis : Direktorien übertrugen. Diefer Befchraus fungen wegen, wurde von ben beutiden grunds lichen Publigiften ben Reicherittern auch nicht

polle Landeshobeit, fonbern nur Landess herrlichkeit jugeschrieben. Die Reicheritter batten fich in Rantons. Die Rantons in Rreife pers eint. Sie mahlten Direktoren fur die erftern, wie fur die lettern. Das Gange ftand unter einem ebenfalls gemablten General : Direktorium, und bildete die munderlichfte ariffofratische Repus blit, Die aus Miniatur : Monarchen bestand. -Bur Erganzung ber abgebenden Familien fonns ten fie neue Mitglieder in Die Genoffenschaft aufnehmen. Befaß ein folches neues Mitalied noch fein ritterschaftliches Gebiet, fo murbe es einstweilen als Personalift aufgenommen, mufite fich aber zur Erwerbung eines unmits telbaren Gutes anheischig machen. Dann er= bielt ber neue Ritter bie Immatriculation, und mard ein Realift. Bollte ber Afpirant alt: abelich aufgenommen werden, fo mnfte er acht Ahnen beweisen, fonft thaten es ichon vier Uh= nen bei neuabelichen Rittern. Auf folche Urt war es mbalich, baf ein Ebelmann fich feinem ans gestammten herrn entziehen und reicheunmittelbar merben fonnte.

Diese Mitter hatten Sig und Stimmen bet ben Ritter=Conventen; bei ben Bahlen ber Borfteher aber ein Votum activum ober nur ein Votum passivum. Die reicheritters liche Barde gieng auf alle ebenburtigen Deserendenten über. Kaufte ein Mensch, der nicht Reichöritter war, ein reichöritterliches Gut, so genoß er zwar nicht die personliche Ehre einnes Ritters; durfte aber ungestort in seinem unmittelbaren Gebiete die Hoheitbrecht einsuben. Es war sonach möglich, daß jeder reiche Mann, ja selbst ein Jude, sich zum kleismen Souveran machen konnte.

Es ift unnbthig zu bemerken, daß diese Inflitution bem Vaterlande als folchem keinen. Rugen bringen kounte.

Ausser diesen Reichsrittern hatte sich noch ein Ueberrest der alten Ritterorden erhalten, der sich gleichfalls der Unmittelbarkeit erfreute. Das Deutschme isterthum z. B. mar eine solche aristokratische Wahl=Republik, die, ahn=lich den geistlichen Staaten, zum Bortheil apa=nagirter Prinzen und alt=adelicher Familien: erhalten wurde. Die Pensionen wären zu gon=nen gewesen, wenn nicht durch Ausübung der Hoheitsrechte das nur zu sehr zersplitterte Basterland noch mehr an Concentration der Staatss gewalt dadurch wäre gehindert worden.

Und so erschelnt bas bentsche Reich bis gut seinem Untergang, als ein buntschedigtes Ge= misch von Farstenthumern, bie gum Theil frem=

den Machten angehbren, zum Theil in ihrer Unabhangigkeit ohne Macht find; es erscheint als ein Agregat von geiftlichen Staaten und souveranen Pralaturen, von spiesburgerlichen Republiken und von stolzen monarchischen Rittern.

Betrachtet man dieses Semalbe mit prifenbem Ange, so staunt man und begreift nicht, wie ein solches Gegentheil von allen gesunden und zwedmäßigen Staatseinrichtungen, ein solder schreiender Widerspruch aller anerkannten Grundsäge der Staatswissenschaft, sich so lange hat ethalten konnen. Es muß eine unmittelbar schäßende Gewalt der Borsehung über dieses Reich gewacht haben; denn wahrlich, der Erfindungsgeist der Menschen hat seine Dauer nicht gesichert.

Wo war irgend Burgschaft, daß Deuschland die große Kraft, die in seinem Innern liegt, je zur selbstständigen Entwickelung wurde bringen; daß es, nicht fremden Interessen dienend, einer eigenen politischen Bewegung wurde folgen konen? Wo war ein Streben nach Bereinigung der Staatsgewalt, seitdem ihre alte Concentration in der kaiserlichen Macht durch die Usurpastionen der Stände gesprengt; nachdem der ors gunische Korper des Reichs in tausend Theile zerschnitten war, und polypenartig sich in se

viel neue Stude getheilt batte? Do mar ein Band, bas bie Mation, bas nur bie uralten Stamme gusammengehalten batte? Wo mar Uebereinftimmung in ber Bermaltung und Ge= fetgebung, in der Cultur und Beiftebrichtnug? Den Ratholifen wurde eine andere Geschichte gelehrt, als ben Protestanten. Jeder Stand batte feine eigene Moral, feinen eigenen Da= triotismus, welcher die politische Moral senn foll. Dem Ebelmann in ben Bisthumern lagen. die Antereffe der Domcapitel mehr am Bergen, als die Ebre Deutschlands: Die erwachte Bernunft ber Burger nannte er Empbrung, bie Isolirung ber Staaten beutsche Freiheit. Die Reichsritter bachten in ihren Conventen nie baran, bag fie Glieber einer großen Ration waren, bie, mare fie einig, Europa Gefete vorschreiben tonnte. Der Burger von Angeburg batte ein anderes Baterland, ale ber baier'iche Unterthan. Der Sachfe bagte den Preugen, ber Baier ben Defterreicher, und fie batten Grund banu. Dem Nürnberger mar bas Intereffe von Brandenburg fo fremd, als bas bes dinefifchen Raifers, ber feine Reichsfreiheit nicht bebrobte. Den Babner fommerte es wenig, bag hannover ben Britten bienftbar fenn mußte. Der Breufe focht gegen ben Defterreicher, ohne zu ahnen, bag er fein.

Bint int Burgerfrieg verspritte, bag er fur bie Auflifung bee Reiche focht.

Mo war eine Militarmacht bes Reichs, bie bem Ausländer, die nur dem eigenen mächtigen Reichsgliede hatte Widerstand leisten konnen? Dhne des Neichs Bewilligung konnten deutsche Truppen nach Amerika und Indien vermiethetwerden. Sie dienten allen Mächten, nur nicht dem gemeinschaftlichen Baterlande. In jedem Einzelnen lebte noch die deutsche Tapferkeit, aber das Ganze war eine unbehülstiche Masse, die vor den Streiscorps eines helbenmuthigen Konigs die Wassen streisen mußte.

Bon inneren Krampfen gepeinigt, von der Feindseligkeit seiner Glieder zerriffen, erneuerte Deutschland das Schauspiel der alten Anarchie des Faustrechts, die nur in größerer, furchtbarerer Gestalt wieder erwacht zu seyn schien. Es waren nicht die Fehden der Ritter, welche einzelnen Guterbesitzern Schaden zusägten, oder reisende Kaustente plünderten: es waren die blutigen Kriege zu fürchten, die jeden Augenzblick unter den mächtigen Reichständen ausscheik unter den mächtigen Reichständen ausschen konnten, die den Zustand der Nation von dem Wechsel der Schlachten abhängig machten, mit neuer Theilung drohten, und dem Auslänzder Gelegenheit gaben, sich in unsete innere Händel zu mischen.

Gleichwohl ift nicht zu laugnen, bag, trot Diefer Beillofigkeit unferes politischen Buftandes, por bem Musbruche ber frangbfischen Revolution in mehreren Theilen Deutschlands die Rurften und der hohe Abel ein gewiffes behagliches Boblienn genoffen, aus welchem fie gewaltfam burch ben Sturm aus Weften geweckt murben. Diese Behaglichkeit erklart und entschuldigt faft, wenn Biele noch die alte Zeit bedauern und ihr einen Borzug vor ber Gegenwart einraumen. Sie follten aber nicht vergeffen, bag bie letten angenehmen Genuffe hauslicher Rube und Erhos: lung nur zufälligen Umftanben, nicht ber Rraft und Gelbftftanbigfeit ber innern Berbaltniffe gu banken gewesen, bag biefe vielmehr ben Reim ber Bermefung in fich getragen, und baber gur' Auflbsung bei ber erften Erifis fuhren mußten.

Das Reich konnte fich felbst nicht vertheibis gen. Waren die Desterreicher geschlagen, so fab es sich bem fiegenden Feinde Preis gegeben.

Die Fürsten rechneten auf den Schutz von Preußen, wenn Desterreich seine herrschaft über das Reich ausbehnen wollte. Aber wie war ihre Erhaltung zu sichern, falls Desterreich und Preußen, statt ben unklugen Rrieg gegen Frankereich zu führen, unter sich über die Theilung Deutschlands einig geworben waren? Damals

war tein Bolt aufzurufen, bas fich bewaffnet hatte, Die Rechte feiner bas Bolf fchutgenben Furften gu perfecten. Reine bffentliche Mennung fonnte ihnen bamale, wie jest, als machtiger Allierter. mitten im Lande ber Eroberer, bienen. beutschen Staaten maren ein Spielball in den Sanden machtiger Mitftande bes Reichs oberfremder Ronige. Ja, ihre Freundschaft felbft: mar ohne Bedeutung bei ihrer Schmache. Beichsarmee biente mehr gur Beluftigung ber Rachbaren, als jum Schreden. Die Reiches lande maren feine Bormauer ber mach. tigen Staaten, feine beilfame 3wifdens mand, welche bie Reibung verhindert, und bei ausbrechenden Kriegen Zeit zur Ruffung gemabrt batte: fie ftanden Jedem offen, ber fich burch ibr Gebiet bem entfernten Gegner naben wollte.

Dieß war ber Juftand bes Reichs vor bem Ausbruch der franzbsischen Revolution. Bieein verwitterter durchlocherter Fels bei bem ersften Donner, ber ihn trifft, in Staub zerfällt, so brobte bas politische alte morsche Gebäube. bes Baterlandes in Trummer zusammen zu fturzen, bei ber allmächtigen Erschütterung, welchesich in Frankreich bereitete.

Im Bolte war tein Salt fur die Regieruns gen, benn biefe hatten fich bas Bolt entfremdetz indem fie es als politisch nicht existirend behanbelten, obgleich man damals noch nicht bis zur klugen Erfindung gekommen mar, welche das bemokratische Element der Staaten als feindselig zu vernichten verspricht.

Die Regierungen waren ohne Popularitat, und dieß zu einer Zeit, wo eine nene politische Religion im Bolte Glauben fand.

Der lose unzusammenhangende Zustand Dentschlands mußte bis in seine Tiefe sichtbar werden. Der neue Glaube beleuchtete schonungslos die bisherige Arbeit des Feudalspstems, die Wurde und Macht der Staaten; er erinnerte an den fast vergessenen Zweck der Regierungen, und indem er mit Bligesschnelle die Einheit unter den Provinzen in Frankreich einführte, gab er dieser Nation eine unüberwindliche Kraft.

Dieß große welthistorische Ereigniß hatte belehsend fur Deutschland seyn konnen; aber es wurde nicht verstanden. Man sah nur die Gräuel, die sich im Gefolge des Widerstandes gegen die poslitische Wiedergeburt der franzosischen Nation zeigten; man ahnete nicht den Antheil, welchen Bernunft und Recht an Ausstellung der neuen Lehre haben konnten. Troß dem Misbrauch iherer sanatischen Anhänger, die um nichts besser schlimmer waren, als die christlichen Fanas

tifer, welche in Amerika unschulbige Bblker, gange Generationen morbeten, wedte biefe politifche Lehre zugleich die ebelften Gefühle ber Menfchenbruft, und brachte ben Burger wieber gum Bewußtfenn feiner Burbe und feiner Rechte, welche Jahrhunderte des Aberglaubens und ber Willführ in ben ewigen Todesschlaf gewiegt gu haben ichienen. Millionen Menschen in allen Theilen Europas murden begeistert, und fo menig fie ben Migbrauch billigten, ben ein unter bem Ginfluß fruberer Sahrhunderte entartetes Bolt fich zu Schulden tommen ließ: fo ertanns ten fie doch zugleich den Migbrauch, ber bisher mit der Staatsgewalt getrieben war. Beift ber Boller mar ermacht, fie murben fich bewußt, baß fie von dem Schopfer ins Leben ge= rufen waren, Menichen, nicht Stlaven ju feyn.

Aus diesem Bewußtsenn ift die Wiederges burt der Bblter, ber Regierungen selbst, hervorgegangen. Diejenigen sind erstarkt und machtiger aus dem Kanupse herausgetreten, welche die Bedeutung ihrer Zeit verstanden, und in Eisnigkeit mit dem jungen aufbluhenden Leben ihre Selbstständigkeit auf die Dauer befestiget haben. Nichts Großes hat die neueste Geschichte aufzuweisen, das nicht diesem Bewußtsenn, diesem Gefühl das Gelingen verdauft. Das beutsche

Reich hatte nie, auch in seiner weiteren fast unsmöglichen Ausbildung, die Wiedergeburt der Staaten und der Nation bewirken kommen. Seine Tendenz war auf Theilung gerichtet, folglich auf Schwächung. Darum mußte es zu Grunde geben.

## Zweites Rapitel.

Krieg gegen Frankreich. Frieden von Campo Formio und Lineville. Desterreich opfert deutsche Provinzen auf, um Benedig zu erhalten. Regensburger Reichs= Reces. Mussischer und französischer Einfluß. Uebergang zum rheinischen Bunde.

Die Anstrengung der franzdsischen Nation für ihre Wiedergeburt, der innere Kampf derselben gegen den Widerstand der Privilegirten, die von einer so durchgreifenden Revolution unvermeideliche Unordnung, und der erste Misbrauch der Bolkögewalt, erschienen den europäischen Kabienetten als Zeichen einer allgemeinen Gefahr, welche die Eristenz aller Staaten, die Rechte aller Souverane bedrohte.

Ju ber That war eine neue unermeßliche Macht auf bem Schauplatz ber europäischen Poslitik aufgetreten. Das alte Frankreich, mit seiner durch Hof-Intriguen befestigten Ohnmacht, war verschwunden; seine Stelle nahm ein anderes Reich ein, auf ein fast unbekanntes System staatsrechtlicher Grundsätze gestützt, von einer großen, mit sich einig gewordenen, begeisserten Nation vertheibigt. Das alte Europa fühlte sich in allen Fugen erschüttert, indem sich diesser junge, mit frischem Leben ausgerüstete conssitutionelle Staat in seine Mitte drängte.

Alles Neue erregt Beforgniffe, um wie vielmehr eine Erscheinung, zu welcher aller bisherige Bestand nicht paffen, sich nicht ichiden will!

Sehr frühe ward es erkannt, daß Europa sich neu gestalten muße, wenn es nicht gelänge, das revolutionirte Frankreich wieder zu vernichten. Europa wollte sich seinen alten Justand nicht rauben lassen. Es hielt den neuen Feind, dessen Reaft unbekannt war, und den Alles was vornehm war, verachtete, für leicht zu besiegen. Es beschloß im Vertrage von Pillnig seine Vernichtung.

Die großen beutschen Machte, Defterreich und Prengen, seigten ihre heere in Bewegung, und jogen das übrige Deutschland nach sich. Die Unstalten waren groß; doch glaubte man nur gegen eine Rauberbande ins Feld zu ruden. Der Erfolg schien um so weniger zweifelhaft, als die franzbsische Regierung heimlich die fremsben Armeen zur Befreiung herbei rief, und ihenen die Wege zu bifinen versprach.

Die franzbsische Nation gerieth in Buth, über ben Berrath ber eigenen Regierung nicht minber, als über bie Anmagung ber Fremben.

Das Schickal wollte, daß Preußen, durch bas Manifest des Herzogs von Braunschweig, am meisten beitrug, die Franzosen zur verzweif-lungsvollen Gegenwehr, d. i. zur Steigerung ihrer Macht anzureizen, wodurch es (freilich gegen seine Absicht, indem es gehofft, das Manifest wurde den Franzosen feigen Schrecken eintjagen), zur Erschaffung einer Macht mitwirkte, die für ganz Europa fürchterlich wurde.

Die Feldzüge der Deutschen waren nicht glud: lich. Die Preußen mußten Champagne mit großem Berlust an Mannschaft und mit der Ues berzeugung verlassen: daß es tapfere Krieger in Europa gab, die nicht in den schlesischen Revuen gebildet waren, was bisher unglaublich schien.

Preußen wurde geneigt, feine Politik nach ben Umftanden zu andern. Um kunftig mit mehr Nachdruck fich ber europäischen Angelegenheiten annehmen zu konnen, mußte, es jest für die eis

gene

gene Erstarkung und Vergrößerung-forgen. Im ruhigen Europa war dieß schwer; bei einer Bers wirrung ber allgemeinen Sache konnte die Hulfe um so theuerer verkauft werden.

Preußen schloß ben Baseler Frieden, bas burch gewann es Zeit, sich zu erholen und für kunftige Gelegenheiten vorzubereiten. hinter seisner Demarkations = Linie konnten bie nordbeuts schen Staaten Schutz sinden. Es war zu ers warten, daß letztere für diese Wohlthat sich daukbar, und in der Folge nur für das preußissehe Interesse thätig beweisen würden.

Die größeren Vortheile aus diesem Frieden zog indeß Frankreich: es befreite sich von einem zeinde, der in der Meynung als erste militärissiche Macht gegolten hatte; es sprengte die deutsiche Coalition, theilte das Interesse seiner Nachsbaren, und bewies der Welt, daß Könige mit der Republik Frieden schließen konnten. — Durch dem Frieden mit Spanien, sicherte Frankreich zugleich seinen Rücken. — Niemand dachte weister daran, das Manifest des Herzogs von Braunsschweig in Ausführung zu bringen.

Der Bafeter Friede entfrembete Prenfen bem Giben von Deutschland, das nun feinen andern Schirmvogt als Defterreich hatte.

Sid: Deutschland fuhlte das ganze Gewicht eines verherenden Rrieges. Die bsterreichischen Waffen fochten mit nachlaffendem Glud in den Miederlanden und am Rhein. Die batavische Republik mar errichtet und eine Mittre der franzifischen geworden. Eine schnelle Entscheidung bes großen Rampfes war nicht vorauszusehen, taum zu hoffen.

Die Süddentschen Staaten siengen an einzssehen, daß ihre Eristenz durch die bisherige Poslitik nicht gesichert war. Sie schloßen, unter so vortheilhaften Bedingungen, als ihnen zu ershalten möglich war, Verträge mit Frankreich, worin ihnen Entschädigungen durch Secularisation der geistlichen Staaten als Perspective gezeigt wurde. In diesen Erwartungen und Bezeitzgungen mar ihnen Preußen mit gutem Beispiel in den geheimen Urtikeln des Baseler Friedens, worans gegangen. Man gewöhnte sich zugleich, den Abein als künstige Gränze Frankreichs anzusehen. So schnell war man von der Hoffznung, Frankreich zu erobern, zurückgekommen.

Desterreichs schwache Seite war Italien, das, als Theil seiner Eickstaaten, ihm wichtiger seyn mußte, als das Reich. Daß der Schutherr mehr für sein Eigenthum, als für Lander, des ren Oberhampt er nur dem Namen nach war,

beforgt fenn werbe, ließ fich erwarten, und bie Erwartung traf ein.

Die franzbsische Armee in Italien erhielt eis nen Anfahrer, beffen militarisches Genie eine mene Rriegskunft erschuf.

Wenige Tage nach seiner Ankunft in Italisen schlug ber General Bonaparte die Desterreis chisch = Sardinische Armee, und trennte bald dars auf die Piemonteser von den Kaiserlichen. Der Konig von Sardinien schloß Frieden mit der Respublik. Desterreich vertheidigte hartnäckig seine itas lienische Bestigungen. Junsmal wurden seine Armesen vernichtet, ehe es sich zum Frieden geneigt zeigte.

Bei der ersten vorläusigen Unterredung der Bevollmächtigten in Leoben zelgten die Desterzeicher weber Staunen über die geforderte Abstretung des linken Abeinusers, noch Abneigung, durcht zu willigen, wiewohl der Kalfer hiezu, osne Inkinmung des Reichs, nicht berechtigt war. Dazisien forderte Desterreich ferneren Bestig für sich in Italien. Der General Bonaparte hatte einen Theil der Kombardei revolutionirt. Es was Teine hoffmung, die neuen Republisten zuschen zu erhalten zuber Desterreich dachre auf Kosten von Benedig sich zu entschäbigen, obs gleich es mit dieser Republik im Frieden lebte, javer Bundesgenosse derselben war.

Deutschland und Italien mußten Mar feben, wohin ber Schutz Desterreichs führe. Die Lehne ist uicht vergeffen, fie ist mit ber Zeit deutlichen verflauben worden.

In den Unterhandlungen vor bem Frieden von Compo Formio handelte es fich nicht um bas Intereffe von Europa, für welches man die Baffen ergriffen haben wollte, nicht um bes Intereffe bes bentieben Roiche, beffen fchitegenbes Oberhaups ber Raifen war. Rein große artiges Guftem, bas bie Ruhe ber Belt hatte fichern tonnen, tom in Moregung; begegen vergaß man nicht, auf bie Bestimmungen ber funfrigen Gtilette ein großes Gewicht zu legen. Stantomanner mußten bemerten, daß ber Geift bee Jahrhunberte, ber fich boch machtig erwiesen hatte, nur als Frembling von ben alten: Diplomaten angefehen murbe; bie bferreichifchen. Abgeordneten suchten nicht ihn zu verschmens und burch feine Saufe ber frangbfiechen llebermacht ein Gegengewicht zu feten. Man verharrte bei der bisherigen Polisik, und bewies, das man fich begnügen mafte, eine Dacht bas papie en ; Sahrhunderes zu fenn. Alle biejenigenen de! che den Riefengeift der neuen Beit erkennten und ! feine Bahn berechnen fomten, mußten bafer, vielleicht gegen ihre Reigung, anbersme Schute: fuchen, als unter ben Sahnen bes aften thra wurdbigen bentichen Raifenbaufes.

Im Frieden von Campo Formio trat Desteorreich seine niederlandischen Provinzen an Franktreich ab, erkannte die eisakpinische Republik an, und nahm Benedig zur Entschädigung für diese Berlufte. Der Reichöfriede sollte auf dem Conegreß zu Rastadt geschlussen werden. Geheime Artikel bewistigten die Rheingränze und die Sexcularisation der geistlichen Staaten.

Aranfreich hatte in biefen Rriegen und in ben Rriebenöfchliffen bie Schwäthe bes beutschen Reichs termen gefernt. Es fabi, bag Preugen und Defterreich ein vom Reith abgefondertes Sutereffe berfolgten : es fonnte fich Ereunde maden unter ben beutschen Stuckeny indem estibs nen seiche Entschädigung fur bie überrheinifchen Probingen Acherte, es touter felbft bie bentenben Patriveen in Deutschland und durch fie bis bffentliche Mehmng gewinner, indem es bejtren, bas Rabicab = Uebel ber Dentiden. bie große Zerftadelung ihres Baterlaus bes, mbglichft einzuschränten - burch Wiebervereinigung in größere Maffen. Direttoren der franzbisschen Republik: jum Beffen ber Deutschen biefe Abucht aus? Sbelmuth ober aus Politit gehegt, ift fur bene Erfolg gleichgultig.

Der Congres von Nastadt versammelte sich, brachte aber kein besinitives Resultat, weil unsterdessen sich neue Aussichten, Frankreich zu bemuthigen, erbssnet hatten. Er schloß mit dem: Morde der franzdsischen Gesandten, einer That, die Abscheu erregte, den Namen der Deutschen compromittirte, den Franzosen Gelegenheit zu Mecriminationen gab, und unter den Bolkern den Glauben verbreitete; als sep die franzdsische republikanische Regierung nicht die einzige, welche sich Verbrechen erlandte; einer That endslich, die ununtersucht blieb, und darum nur um so sicherer ihren schauberhaften Chaeakter in der Geschlichte behalten wird.

Der General Bonaparte war nach Egypten gegangen, und erfällte ben Srient mit feinen romantischen Thatenaf In seinen Montenbeit: wurde die Schwährender franzbsischen Direttorft ren offenbar.

Desterreich benutte, pour nenglischem Beibes unterstüßt und aufgeregt, die günstige Gelegens beit, seine verlorenen Provinzen wieder zu ges winnen. Der Krieg ward erneuert, die französ sichem Armeen wurdent geschlagen : Italien mußte wieder Desterreichs herrschaft fühlen. Deutschland blickte mit ungewissem Staunen auf den Bechsel der Schlachten, ahnend, es werde

bem einen ober bem anbern Sieger feine Freiheit jum Opfer bringen muffen.

Der General Bonaparte kam nach Frankreich zuruck, und stellte sich an die Spige der Republik, deren heillosem Zustand er, wie durch Zauberei, ein Ende machte. Er gieng über die Alpen, schlug bei Marengo, und wurde zum zweitenmal Herr von Italien.

Defferreich bat um Waffenstillstand, und ershielt ihn. Es benutzte benselben, seine Armee zu verstärken. Der Krieg begann von Neuenr in Deutschland. Morean gewann die Schlacht von Hohenlinden, und stand vor den Thoren von Wien.

Der Sieg Frankreichs war entschieden. Des, sterreich überließ bas Reich seinem Schickfal, und schloß den Frieden von Luneville, dem das unbefragte Deutschland beistimmen mußte.

Dieser Friede bestätigte alle im Bertrag von Sampo Formio eingestandenem Verluste Desternieiches in Italien, und fügte neme hinzu. Die deterreichischen Prinzem jungerer Linie, Modena und Toskana, erhielten Entschädigungen in Deutschland, zum Theil auf Kosken des Reichs. Der Kaiser trat in seinem und des Reichs Rasmen das ganze linke Mein und des Reichs Rasmen das ganze linke Mein und bestenigen beutschen Erbfürsten, welche Ländereien jenseits des Rheins

einbußten, auf Roften bes gesammten Reichs entschäbiget werden sollten. Frankreichs neue Schopfungen und Alliirte, Die batavische, helvetische, cisalpinische und ligurische Republis: ten wurden anerkannt.

Der Raifer entschuldigte in einem Sandichreis ben an die Churfurften und andere angesebene Reichsfürsten biefen, ohne Zuziehung der Reicheftande abgeschloffenen, Rrieden badurch: die frangbfifden Bevollmachtigten beflimmt barauf angetragen batten, bas in dem Rrieden mit Defterreich zugleich: ber Reichsfriede, in bes Raifers Gis. genichaft als Reichs : Oberhaupt, berich : tigt werden folle. Diefe feine Bendung bewies gwar bie Indringlichkeit ber Frangofen, angleich aber bie bamalige Ohnmacht bes Reichs-Derbouvtes. : Der Raifer machte bemerklich. in molder großen Werlegenheit er fich bes funden batte, und beruhigte fich mit ber groffen Bahrfcheinlichkeit, baf bie Rurften folbft in abnlicher beschwerlichen Lage eben die Entidliegung gefagt haben marben.

Der Reichstag, in Erwägung ber bringens ben Umftande und "ber traurigen Lage Deutschlands," ratificirte ben Frieden. Wie wäre ware es auch möglich gewefen, ihn auszuschlas gen? Ber follte ben Rrieg fortfegen?

Ein anderes Geschäft, bas vorlag, versprach mehr Gewinn. Es galt die Entschädigung der weltlichen Fürsten, welche Besigungen auf dem linken Rhein = Ufer eingebußt hatten. Die machtigeren, vor allen Preußen, waren mit Frankreich über die Sache einverstanden; man mußte jedoch die Reichsformalitäten beobachten.

Gine Reichsbeputation murde gur Regus lirung bes Entschabigungegeschaftes er-Die Geschichte diefer Deputation ift mertwurdig. Man wollte ober tonnte fich nicht eingestehen, daß das Reich ein entfeelter Ror= per fen; man fprach von feinen Rechten, vom feiner Berfaffung, von feiner Unabhangige feit, mabrend die deutschen Furften, um ibre Existeng ju sichern, nur bei Frankreich Gulfe . fanden; mahrend bie eine Salfte bes Reiche aus ber Reihe ber Staaten ausgestrichen, und bie Berfassung über ben Saufen geworfen murbe, an beren Statt ein Gegengewicht gegen Defterreich geschaffen werden sollte; mabrent endlich die ganze neue Geftaltung ber Dinge in Franfreich regulirt und von Rugland aut gebeißen murbe.

Die bfterreichichen Bevollmächtigten bei ber Reichsbewutation geftanben, bag Rranfreich über bas Entschäbigungsgeschäft in feine Unterhands lung mit bem Raifer fich babe einlaffen wollen; baß es mit Rufland Berabrebungen barüber ge= troffen habe; bag ber bfterreichifche Gefanbte in Petersburg aber nicht jugegogen worden fen. auch feine Mittheilung über bas Refultat ber Uebereinfunft babe erhalten tonnen. - Done Buziehung bes Raifers also und bes Reichs war über bas Schickfal bes Lettern verfügt worben, und ber Raifer fonnte bies nicht verbindern. Ein deutlicheres Gingestandnif ber verlornen Uns abhangigfeit fonnte mohl nicht gegeben werben. Das Reich follte fich feine funftige Ginrichtung von fremben Machten vorschreiben laffen. Gleicha wohl munichte ber faiferliche Bevollmachtigte ber Reichedeputation "Glud, bag fie berufen "fen, ein Geschaft zu vollenben, wovon "bie vaterlanbische Geschichte fein "Gleiches fennt." - Dieg hatte Gronie fenn konnen, mare es nicht ein Berfuch geme= fen, burch gute Worte von ber Deputation an erhalten, was bie bfterreichifchen Baffen von Kranfreich nicht hatten erhalten tonnen - bie Siderung bes bfterreichifden Ueberges wicht 6. Denn ber Bevollmachtigte munichte

ber Reichebemutation auch Glad; bag fie berufen fen, "Deutschlands Berfaffung sbas Resultat gereifter Erfahrungen "vieler Jahrhunderte, und einer meifen "Gefeggebung - in jeder Sinficht gu Berhalten." Defterreich empfahl zugleich ber Reichebeputation, fich "ftrenge an bie im "Runeviller Frieden und in den Ra-"Andter Unterhandlungen festgefeten "Sauptgrundfåge ju halten, und nicht "zu gestatten, bag Ausnahmen bavon gemacht murben unter bem Bormanbe "eines unter den vorzüglicheten deut= "fchen gurften gu beobachtenden Gleich: "gewichts." - Diefe lettere Andeutung enthielt bas Geheimniß, welches die bfterreichi= fche Beforgniß fur die Verfassung des Reichs und ben obigen Gludwunsch erklart. Die bfterreichischen Diplomaten, obgleich ausgeschloffen von den frangbiifch = ruffifchen Unterhandlungen, hatten wenigstens fo viel erfahren, bag Frant: reich bamit umgehe, bie Dacht der andern beutfchen gurften gu vergrößern, um fie von Defter-- reich unabhängiger zu machen, und babnrch ein gemiffes Gleichgewicht zu bilben. Dieß mar eine für bie beutschen Fürften und für bas gesammte Baterland mobithatige Abficht, wenn auch Frantreich babet junkdiff feinen eigenen Bortheil im Auge hatte, indem es fich Alliirte erwerben wollte. beren Intereffe mit bem feinigen übereinftimmte. Die deutschen Aurften erlangten baburch mehr Macht, fie tonnten also fraftigere Stuten bes Reichs werden. Die große Berftudelung, welche Deutschland gefchwacht, und nur gum Bortheil von Deffetreich gedient batte, murbe eingeschrankt, und die Concentration der Rrafte, gun Beften bes Baterlandes, mbglich gemacht. Dieg mar aber bem bikerreichischen Intereffe entgegen; ba= her follte die Berfaffung (b. h. der alte unselige Buftand, ber die jegige Auflosung berbeigeführt), erhalten werden. Wie zweideutig, zum wenig= ften, mußte fich biefe Beforgniß Defterreichs fur bie Berfaffung bes Reichs ausnehmen, nachbem, wie eine Note bes frangbfischen Miniftere in Regensburg es offenbar machte, Defterreich verfucht hatte, fein Gebiet bis an ben Led ausaubehnen, wodurch Baiern aus ber Bahl ber Machte mare ausgestrichen worden; nachdem es får biefen 3wed in Daris, in Detersburg, ja felbit in Munchen an Infinuationen es nicht batte fehlen laffen? \*) Baren diefe angenommen worden, fo '

<sup>7)</sup> Die nachherige Extlarung Desterreichs, daß es für jede Verfürzung Baierns Entschädigung angeboten, entfraftete ben hanptinhalt ber frangosischen Rote

batte man "ber gereiften Erfahrung vieler Sahr-' bunberte" eine andere Auslegung gegeben.

Die Wahrheit ist, die Erfahrung der Jahrshunderte mußte endlich gereift fenn; man mußte, bei aller Achtung für das alte ehrwürdige Kaisershaus, einsehen, daß von Desterreich keine wohlthatige Wiedergeburt des Vaterlandes, sondern nar Aufrechthaltung der Zerstückelung oder Einsverleibung in die alten Erbstaaten zu erwarten fen. Die Fürsten waren es also sich selbst und nicht minder dem Baterlande schuldig, eine Geslegenheit zu benutzen, die sich darbot, die alsten Bande der urfprünglichen deutschen Stamme möglichst wieder herzustellen. In diesem Sinne haben Baiern und Würtemberg sich das größte Verdienstum Deutschland erworben.

Eine Erhaltung der Reicheverfaffung "in je ber Rudficht" ware die Fortdauer eines schmache vollen Zustandes gewesen. Und welchen Schut konnte Desterreich anbieten? Es hatte den Lunes viller Frieden schließen mußen. Dennoch wollte es ben Fursten abrathen, auf bessere Siecherheit zu denken. Sie hatten blind fenn musten, wenn sie, aus sogenannter Achtung fur die

nicht; benn die Verfaffung des Reichs forderte die Untheilbarteit der Churfürsteuthamer.

Reicheverfaffung, Die nirgend existirte, fich emis aer Dhumacht hatten hingeben wollen. Dieß mar Defterreiche Abficht. Wie konnten fie Bertrauen Preugen hatte fich in Bertragen mit haben? Frantreich ansehnliche Reichslande ausbedungen. Ein gutes Beisviel findet leicht Nachahmer. Rein Bunder, bag alles nach Paris eilte, um bort betber Umschmelzung bes Reichs aus beffen Trummer fo viel als mbglich fur fich zu erhalten, und fo bie eigene Existen, ju sichern und jugleich bas uns vermifchte Deutschland aus feiner Unterwurfigfeit. zu einer achtbaren Macht zu erheben. Dieg war' Die Ibee, Die in Deutschland Leben zu gewinnen anfieng, wenn gleich nur Wenige fich beutlich ihrer bewußt fenn mochten. Der Reichstag ab= nete nichts bavon; er mar ein Congreß ans ben porigen Sahrhunderten, burch Ginbalfamirung fcheinbar am Leben erhalten; die Gegenwart gieng an ihm vorüber, wie die frangbfische Urmee vor ben eanptischen Opramiben: biefe alten ehrmurbi= gen Denkmaler mußten nichts von bem neuen Les ben und ber frantischen Republit.

Die Reichsbeputation überlegte mit allem Unsfande, wie sie sich bei der Prufung des ihr von den vermittelnden Machten vorgelegten Entschäbigungs:Planes zu verhalten haben konnte. Ehe sie aber noch mit sich selbst hieruber im Klas

ren war, nahm Preußen eigenthumlich, nahmen die größern Reichsstände, mit Einwilligung der vermittelnden Mächte, militärisch Besig von den ihnen versprochenen Ländern. Desterreich war damit sehr unzufrieden. Es suchte durch seine, Algenten sich den Einfluß in Deutschland zu ershalten, den es durch die Wassen nicht behaupten konnte. Während Preußen das Bisthum Münsster schon als sein Eigenthum ansah, ließ Desterzreich durch das dortige Dom=Capitel einen Erzscherzg als Coadjutor erwählen. Eine starke Note des preußischen Ministers in Wien bewirkte, daß Graf Cobeuzel eine bernhigende Antwort ertheilte.

Defterreich und Preufen bildeten die beiden Partheien in ber Reichsdeputation.

Jenes wollte das Entschädigungs : Geschäft zu einem Gegenstande laugsamer Prüfung machen, wobei genau die Verluste abgewogen werden sollten, damit Niemand mehr erhalte, als ihm nach bsterreichischer Mepuung zukomme. Preußen sah die Sache als durch die einzelnen Verträge abges schlossen an; nur zur Vervollständigung der Forsmalitäten fand er des Reichs Zustimmung noch wöthig. Desterreich suchte die Vildung größeres Massen zu verhindern, weil es fortfahren wollte, den kleinen Staaten zu imponiren; Preußen bes forderte sie, weil es damals noch nicht dazan

dachte, mit Desterreich die Oberherrschaft in Deutschland zu theilen, und weil es bei der ungleichen Entschädigung selbst am meisten geswann. — Mit Desterreich stimmte der Deutschsmeister, ein Erzherzog; mit Preußen stimmten Waiern, Würtemberg und heffen Eassel. Sachssen war neutral, denn es hatte keinen Anspruch auf Entschädigung. Chur-Mainz mußte es den vermittelnden Mächten Dank wissen, daß es alsein als geistlicher Staar erhalten war. Es nahmsich, um Popularität zu gewinnen, des Schicksfals der Beamten, Besoldeten und Nutznießer in den secularisirten und mediatisirten kanden au. Bei den Abstimmungen suchte es jede härte des Ausdrucks der andern Stimmen zu milbern.

Defterreich übergab eine Erklarung gegen bie vorläufige Bestignahme der Entschädigungsmaffen. Eine solche Besetzung ware gegen die Rechte des Kaisers und des Reichs, und gegen das Boltertecht. Prensen autwortete: daß auch Desterreich die ihm, durch Verträge mit Frankreich, zuerkannten Bestigungen (Benedig zc.) sogleich in Bestig genommen habe; es erklärte, daß der Konig von Preußen, in seiner doppelten Eigensschaft als Reichsstand und als europäische Macht, verschiedene Nechte habe, und als legtere besugt sey, sich auf gleicher

Finie mit Defterreich zu ftellen. Dagegen war, nach bem alten beutschen Staatbrecht, manschereit; nach ber von Desterreich befolgten Positit - nichts einzuwenden.

Die Reichsbeputation hatte, burch biefe preuls 'Afiche Erffarung aufmertfam gemacht, bas in Der That einzig feltfame Berhaltnif bes Reichs zu benjenigen Reichsftanben unterfuchen follen, welche mit folden boppelten Eigenschaften verseben maren, die nach den Umftauben bie Karbe wechseln konnten. Deputation ware dann vielleicht auf die Ent= Dedung gefommen, baf jenes Berhaftruf bie Ummbglichfeit conftatirte, ferner bas Reich als einen Staats = Rorper angufeben. Alle nur in Rebel führende Traume von deutschem Staats: vecht maren bann beseitigt worben. land hatte feinen mabren Buftand erfamt, die Unforberungen beffelben ermogen, und vielleicht fcon bamale begriffen, bag fur bas Intereffe ber nur mit einfacher Gigenschaft begabten Reichoftande eine engere Berbindung berfelben unerläßig mare, wobei zwar zu Beiten eine Alliang mit Desterreich und Preugen gu wunschen, die fortwahrende Ginmischung aber einer jener doppelten Gigenschaften zu ver= meiden fen. Die gereifte Erfahrung vieler Sahrhunderte leitete in gerader Richtung auf eine.

Die Reichsbeputation ließ diese bochft bebeus: tende Untersuchung unerbrtert; fie gieng barübes, hinmeg, wie man noch beute barüber binmea gebt. Rinder bruden bie Augen gu, und glaus ben, was fie nicht feben, fen nicht gefahrlich, Die erfte Aufgabe am fen nicht vorbanden. Staatsmanner aber ift, daß fig fich die Berhalte niffe flar machen und vor feinem Resultat ber Prufung erfcbreden. - Es mare Britbum, wenn man glaubte, eine nabere Prufung jenes Berg baltniffes tonne Defterreich und Preugen beleie bigen. Man beleibiget Niemanten, beffen mabe res Intereffe man an ben Zag bringt. boffen in der Kolge zu beweisen, daß beide Dachte nur babei gewinnen fonnen, wenn Deutschlands Berhaltniffe auf Die Ratur ber Dinge, auf die vorhandenen Intereffen der bestebens ben Staaten, nicht aber auf ein Drincis threr Unficherheit gegrundet werben. 3w verläßige Bundesgenoffen find nur bien jenigen, die den Freund nicht mehr als ben Reind gu furchten haben; bie nicht blos im Frieden gezwungen folgen, bie auch im Rriege freiwillig fur bie gemeine Sache fich an opfern bereit find.

— Unnatürliche Berhaltnisse können nie die Basis der Staaten seyn; sie wirken zerstbrend, auch wenn ihre Unnatürlichkeit verschwiegen wird, oder Bielen unbekannt seyn sollte. Wir kehren zum Gegenstande zurud.

Defterreich suchte feinen Ginfluß in Deutsch= land noch daburch zu retten, baß es auf volle Entschädigung fur Tostana bestand. langte fur den Berluft bes Großbergogs in Itas lien, Befigungen in Schwaben und neunzehu. Reicheffabte. Dadurd widerfprah es feinem Grundfaß, daß man fich ftrenge an ben Frieden von Laneville halten muße. Diefer Frieden ents halt fein Wort von Mediatifirung ber Reiches Stabte. Co fab man, bag ber Grundfat bes Rechts nur ein Bormand bes Bortheils mar. -Mo follte übrigens fur Toofang Erfat gefunden werden? Alles disponible Land mar ichon in den Bertragen mit andern deutschen Rurften vergeben. Daber mar bie Mehrheit ber Reichebeputation mit bem Entschädigungsplan einverftanden; aus bemfelben Grunde aber protestirte Defterreich ge= gen ben Befchluß ber Majoritat, welche jenen von den vermittelnden Machten vorgelegten Plan, mit blogem Borbehalt einer Berudfichtigung et waiger Reclamation, angenommen hatte. fterreich erinnerte bie Reichebeputation an ihre

Würde, und berief sich auf das Urtheil des Publikums, d. i. auf die defentliche Meynung, der es doch soust wohl gebieten zu können gegkaubt hatte. Es versuchte sogar die Beschtüsse der Deputation für biv se Gutachten zu erklären. — Preußen dagegen wollte, daß die Deputation durch die abgehende Formlichkeit der kaiserlichen Zustimmung sich nicht irre machen lasserlichen Justimmung sich nicht irre machen lassen, sondern in numittelbare Communication mit den Ministern der vermittelnden Mächte treten sollte. — Chall Mainz milderte diese Mennung, indem es sie in höslichere, wenigstens in dunklere Phrasen hüllte.

Sach sen wollte ben Buchstaben bes Linez viller Friedens als das Recht geltend machen, und daburch ben zu großen Eutschädigungen vorbeus gen, zugleich auch die Reichsstädte gegen Mediaztistrung sichern. — Die deutschen Publizisten fanz den diese Meynung in hohem Grade rechtlich. Sie wäre es auch gewesen, wenn die zu große Zerstückelung des Reichs je hätte einen rechtzlichen Justand herbeisühren kommen. Um gegen die Zerstückelung heilmittel zu finden, waren große Eutschädigungen nothwendig. — Die Mazjorität der Deputation nahm auf den sächssichen Antrag keine Rücksicht. In der That war er nur

ein Berfuch, die faktische Aufibfung bes Neichs unter allen Formlichkeiten zu verbergen.

Da der Entschädigungsplan im Allgemeinen augenommen war, fo schritt die Deputation gur Prufung ber einzelnen Reclamationen.

Dier trat ihr ein Chaos entgegen, bas um fo weniger ju allseitiger Befriedigung gelbst werden konnte, als man fich nicht über bie Grundfage zu vereinigen mußte, die entscheiben follten. Um Ende entschied die Protektion, Die man fich in Paris ober Petersburg zu verschaffen wußte. Ginige Reclamationen waren gang feltfam. glaubte 3. B. Somburg, es mußten ihm alle Berlufte, felbst Ariegoschaben erfett werden; obgleich ber Luneviller Frieden nur Entschädigung fur die am linten Abein : Ufer gelegenen Reiches lande guficherte. Aber auch Preugen hatte Erfat får Gelbern erhalten, bas fein Reichsland war. - Meflenburg = Strelit meldete fich bei ber Reichsbeputation und verlaugte eine besoudere Entschädigung wegen feiner Mitaufpruche auf gwei Strasburger Domberren : Stellen. - Auch das gehorte gu den traurigen Gigenheiten Deutschlands, bag bie Furften in allen Binteln bes Reichs gerftreute Befigungen und Rechte hat: ten. In der unterthanigen Stadt eines Fürften übten oft andere Burften besondere Sobeiterechte

aus. - Sobengollern : Bedingen verlangte und erhielt Erfat fur eine herrschaft, welche die Geographen nirgends aufzufinden wußten. Aber Preußen unterftutte feine Stammvettern.

Es verdient bei diefen Reclamationen bemerkt in werben, bag unter allen Reichsftanben, wels de genbthigt maren, fich in die Beit ju ichiden, mur bie ichmabischen und frankischen freien Stabs te auf eine mahrhaft patriotische Urt dem allgemeinen Baterlande ein Opfer zu bringen fich willig erklarten. Beit allgemeiner waren bie Unfpruche, die Erbichaft aus ber uralten Plunde: rung fich moglichft ungeschwächt zu erhalten. Roch heute bort man felten, daß ein Dediatifir= ter ftoly barauf ift, feine Landeshoheit hingegeben ju haben, damit Deutschlands Starte und Selbft= fandigfeit mbglich gemacht werde; boch tonnte 'er nur dadurch beweisen, bag er boch ftebe in ber Zeit; boch konnen nur folche Gefinnungen bem Stern auf der Bruft mediatifirter Rurften einen achten Glang geben.

Da der erfte Entschädigungsplan mancherlei bebeutende Reklamationen verursacht hatte, so legten die vermittelnden Minister einen zweisten umgeanderten allgemeinen Entschädigungsplan vor, bei welchem auf die eingegangenen Erinnerungen Rucksicht genommen war.

Preußen, Balern, Burtemberg, heffen = Caffel und Mainz nahmen den neuen Plan fogleich mit ! Dant an. heffen = Caffel verlangte jedoch, daß auch fein haus vergrößert werden follte. Des sterreich verschob seine Erklarung.

Unterbeffen tam bavon die Rebe, ben Ente Schädigungelandern wenigstens ihre alte ftandis fche Berfaffung ju fichern. Mertwurdig genug hatte bierauf ber Deutschmeifter angetra-Dabei mar mohl feine Sicherung ber Bolferechte gemennt; man hoffte nur burch Befchrantung ber Gewalt ber entschabigten Sur= Ren ihre Schale bei bem beabsichtigten Gleich= gewicht etwas leichter ju machen. Sonft mur-De ein Erzherzog bie ftandische Berfaffung schwerlich in Schutz genommen haben. Die Volitit benutt zu Beiten gewiffe Ibeen, Die fie gu an= bern Beiten unterbruden mochte. Preugen er: kannte auch, worauf es abgesehen mar, und fand baber fur bienlich zu erflaren: bag ber Ronig, als Couveran, mit ber frangbilichen Republit, und mit Ginverftandniß von Rugland einen eigenen Bertrag geschloffen, worin ihm fels ne Entschädigungslande mit unbeschrantter Souveranetat übergeben worden, daß alfo Die preußischen Entschädigung ihre eigenen Berhaltuiffe batten, und von Befdrantung ber

Landeshoheit hier nicht die Rede fenn konne. Durch diese Erklarung stellte Preußen den Grundsatz auf: daß Frankreich einem deutschen Lande seine Rechte nehmen und es ahne solche Rechte einem Andern geben konne; oder auch, daß, so wie ein Land Preußisch wurde, es seis ne constitutionellen Rechte, die es als Reichstand besessen, sogleich verlieren muße. Mit andern Worten hieß dies: so wie ein Land Preußsschand beine nicht immer so wie ein Land Preußssch wird, hort es auf Deutsch zu senn. Man has dieß nicht immer so unumwunden eingestanden. — Doch wollte Preußen damals noch ein Reichsstand senn! Man mbchte fragen: zu welchem Endzwed? — Die Antwort ergiebt sich von selbst.

Defterreich verzögerte seine Zustimmung zu bem neuen Plane, und machte sie von ber Entsichabigung fur Toskana abhängig.

Mainz gestand sehr naw: "Bas nicht "mehr zu ändern ist, das muß voll= "bracht werden."

Roch einige Anstände machten sich vor dem völligen Schluß der Deputation bemerklich. Ganz unvermuthet trat das bisher stumme Schwe de p auf, das, als Garant des westphalischen Friedens, ein gräßeres Recht als Außland bel Abanderung der deutschen Berfassung in Anspruch uahm. — Die Protestation blieb ohne Birkung, and mußte of; benn bas Reich hatte in ber That, ahne Erlaubniß bes Garants, schon aufgehort, wenn es gleich, wie ein resignirter Couveran, noch seine Litel beibehielt.

Desterreich erlangte zuletzt, durch einen Berscheich mit Frankreich, eine mäßige Entschädlogung für Toskana. Diese war aber zum Theil auf Kosten Baierns ertheilt worden, wobei letzterer Staat abermals einen Beweis erhielt, daß. Desterreich wenig gemennt ware, ihm eine Conssolidirung seiner Macht zu gonnen. Baiern, stechtur die Ruhe Deutschlands besorgt und großmüthig gegen seinen Nachbar gesinnt, brachte diese Opfer, das ihn eine Million an Einkunften kestete.

ø

51 Z

36

It's

javi

DEF

Frit

**20** 

ung

Ú

Der völlige Abschluß ber Reichsbeputation mare nicht so bald zu Stande gekommen, wenn die vermittelnden Mächte nicht einen peremtorisschen Termin von zwei Monaten zur Beendigung des Geschäftes gesetht hatten. Die übrigen Mächte waren längst mit Frankreich einig; aber Destersreich suchts Zeit zu gewinnen. Noch in einer der letzten Sitzungen der Deputation beschwerte sich der kaiferliche hof, daß für alle höheren Theilsuchmer an den Entschädigungen die vermittelnsden Mächte mit Freigebigkeit soggten, nur ein einziger Theilnehmer (Toskanas Desterreich)

erfahre eine andere Behandlung. Es mußte dem Stolze viel kosten, einzugesiehen, daß man von der Freige bigkeit Anderer mehr erwartet has be. Es mußte überhaupt schwer senn, sich selbst zu sagen, daß eine neue Zeit gekommen sen; aber alles, auch diese Beschwerde bewies, daß ein neues Deutschland, unabhängig von Destetzreich, sich aus den Trümmern des Reichs zu erheben anfange.

Defterreich brachte noch in Borichlag, bem Großherzog von Toskana und bem jedesmaligen Deutschmeifter die Churmurbe gu ertheilen, damit die burch den westphatischen Rrieden ge= Religioneverhattniffe erhalten Es hoffte badurch auf zwei katholische Churfursten rechnen ju tonnen. - Preufen bemerfte bagegen, bag bie evangelifchen Stime men bieber die Minbergahl hatten ausmachen muffen, ohne deshalb Gefahr für fich zu ahnen. Daffelbe alfo fonnte nun im umgekehrten Ralle gelten. Denn, fagte Preußen: "Dant feyes bem Beifte bes Jahrhunderts, die Beis ten maren vorbei, wo Aberglaube und Kanatismus jeden politischen Welthandel zur Religions= Sache pragen fonnten." - Der Großherzog ets hielt jedoch bie Churmurbe.

Moch entstanden einige Bedenklichkeiten, the bem Kaiser das Recht zustehe, die Deputations= Beschlüsse zu ratissieren oder zu verworfen. Man suchte bei diesen Diskussionen den Anstand zu retzten; dennoch wurde die Mennung beigebracht, der Kaiser habe das Recht, aber auch die Versbindlichkeit zu rätissieren; konne folglich nicht verwerfen. Ueber diese preußische Meynung ward kein Beschluß gefaßt.

Die vermittelnden Minister brachten eine Roste bei, worin von den neuen Birilftimmen die Rede war. — Man sollte es kaum glauben: mit diesen Birilstimmen wurde ein einträglicher hand del getrieben. Angelegentlich bemuhten sich die Reichsstände neue Stimmen zu kansen, obgleich alle gegenwärtigen Verhandlungen ihnen beweissen mußten, daß sie in dem sogenaunten Reich nichts mehr wurden zu sagen haben. So wesnig sah man die Revolution, die in Deutschland vor Aller Augen vorgegangen war.

Die fremden Minister brachten einen andern Borfchlag bei, die kunftige Rangordnung betreffend. Auch hier bemuhre sich Mancher um einen Borrang, obgleich die Zeit es klar gemacht hatte, daß nur die wirkliche Macht den Rang bestimmen konne, indem eine neue Republik dem altesten Kaiserhause Gesetz vorschrieb.

In ber 46sten Sigung ber Deputation kam endlich die Redaction des Hauptbeschlusses zu Stande. Die eine Hälfte war von Frankreich diktert. worden, und diese war der verständlichster Theil; die andere bezog sich auf Pensionen, Rheinschiffshrts-Octroi und dergleichen; — man ist zum Theil noch nicht über den Sinn dere telben einverstanden.

Raifer und Reich rattficirten ben Beschluß. — Die Deputation hatte fich ihres Auftrags so gut als möglich entlediget.

Diefen Reichsbernkrations-Aeces nahm Men gelistichen Staaten, und mit Ausuahme von Angeburg, Frankfurt, Mirnberg, Ham= burg, Lübek und Bremen, allen Reichsstädten die Hoheitsrechte; er verband diese Länder zum Theil mit größeren Staaten, die in arvondirten Massen reichlichen Erfatz erhielten für verlorene: Besitzungen, welche in allen Theilen von Deutschland zerstreut waren; er schuf endlich ein weus Interesse, indem er den bsterreichischen Ginflußsprächte und ihm ein startes Gegengewicht gab.

Diele — vielleicht: Millionen Menschen im Deutschland klagten über diese Beränderungen. Schmachvoll, glaubten sie, sen der Verkust des linken Rhein=Ufers, hart und ungerecht der: Untergang der geistlichen Staaten und so vielen:

Reichoffabte. - Es liegt in ber weichen Natur bes Menichen, zu trauern, mo Langebeffanbenes werftort wird; ben Todten ift er geneigt nur Sutes nachzusagen. Es ift bagegen bie barte Aufgabe ber Staatsmanner, welchen bie Polis sit zu handhaben und ihre Magregeln zu leiten obliegt, daß fie fich über biefe fentimentale Uns ficht erheben, und weniger fur bie Bergangen= beit, als fur die Bufunft beforgt fenn follen. Shuen mußten fich die Resultate des Luneviller Friedens und bes Deputations = Recesses in ei= nem audern Lichte barftellen. Die Manner, Die Damals mirtten, werden gewußt haben, fich ibre Aufgabe flar ju machen. - Allerdings erhielt bas geographische Deutschland engere Grengen; aber bas politische Baterland mar wieder= geboren und hatte Boden gewonnen. Der Berluft bes linken Rhein : Ufere wurde reichlich erfett baburch, baf an bie Stelle ber geiftlichen Staaten, biefes unfere franthaften Theile, ein gefundes Organ gefett murbe, bas mit neuer Lebenstpaft ben gangen Abrper erfüllte. - Ber ben Uebergang jum Beffern hier nicht erkennen taun, bem muß bie Natur bas Berftanbniff. feiner und aller Zeiten verfagt haben.

Es war freilich keinen Augenblick zweifelhaft,, bag gange Entschädigungsgeschäft von Frank-

reich geordnet und geleitet murbe. Die erffen Reicheftande aber fanden barin nichte Unftoffiges. Preugen fprach febr oft (in Aftenflucken, bie auf die Rachwelt tommen werden) von ber "Großmuth unb Gerechtigfeiteliebe "ber frangbfifden Regierung," - und es hatte gute Grunde, Diefe Großmuth zu loben. Tallevrand fagte: "Bir haben Prenfen .darum fo viel gegeben, weil es gur "Grundlage bes beutiden Gleichaes "wichts bient." - Preugens Beifpiel trug am meiften bei, ben Deutschen zu beweifen. baß in der Berbindung mit Frankreich viel gu gewinnen fen; - fo wie es in fpateren, verans berten Beiten bas erfte Beifpiel gab, ben uns gludlichen Alliirten zu verlaffen, und aus ber Berbindung gegen Frankreich Gewinn zu gleben. Den Ruhm wird bie Geschichte ben Pleugen jugestehen, baß sie bei einer neuen Ordming ber Dinge ftete vorangiengen und bie Umftanbe zu benuten verftanden, bis biefe fich anderten und neue Rlugheitemaßregeln an die Zages-Ordnung famen.

Defterreich hatte mit Wahrheiteliebe aners fannt, baß es bei diefer Theilung ber Erbichaft bes alten Reichs stiefmutterlich behandelt wors ben ware. Solch Schickfal war hart, — allers binas! - aber es hatte jum Segen ber Erb. faaten werden tonnen, wenn dabei bie Rolgen maren erkannt worden, welche eine hartnactige Unbanalichkeit an bas Alte, wohl gar an bas Beraltete, uber bie Reiche bringt. geistige Rrafte ichlummerten in ben bfterreichie ichen Wolfern; maren fie geweckt und gebilbet worden, fo hatten fie der Macht mehr Buwachs gegeben, ale burch ein paar nuwillige Proving gen aufgeopfert murbe; fie maren eine Erobes rung im Innern gewesen, aufwiegend ben Berluft einer Bevormundung von Wolfern, welche folder Bormunbichaft entwachfen waren, und fie fich nicht langer wollten gefallen laffen. bem unfichtbaren, aber auch unendlichen Gebiet bes Geiftes der Bolfer, liegt in Defterreich noch viel unentbedtes Land; es fehlt ein Coot, ber auf einer innern Beltumfegelung biefe reichen Provinzen auffande, und gum Bortheil ber Regierung in Befit nahme. - Die geiftigen Arafte ju Saufe ju pflegen, giebt mehr Macht und Rubm, ale wenn man fie in der Fremde gu unterdruden fucht, wobei nur ber Erfola gewiß ift, bag man fich heimliche Reinde erzieht, welche bie erfte Gelegenheit ihrer Emancipation benuten werben. - Ich fpreche mit bem reinften Wohlmollen fur bas Glud Defterreichs,

mit Begeisterung für beir schonften Ruhm seiner Regierung. Seine Feinde nur, oder Soldlinge ber Fremben, tonnen ju finstern Planen rathen.

Das übrige Deutschland mar, zur Zeit ber Regensburger Ummandlung, einem neugebornen Rinbe gleich, bas einft ein Mann werben, aber noch nicht auf eigene Rrafte fich verlaffen konnte. Biel mar geschehen fur Wiebervereinigung ber tausend Splitter, in welche bas Baterland gerfallen war: das meiste war noch zu thun üb= Denn noch bestanden die munderlichen fleinen Monarchien ber Reicheritter und Grafen; noch hatten viele Lander die Roffen eines Sof= faates zu erhalten, mabrend es ihren Sofen an Macht fehlte, fie ju fcuten; noch binderte ein Gewimmel von Staaten die Concentration bents fcher Kraft, und gab ber Intrigue und ben Kremben Unlag, einen Berein gur Behauptung der Gelbstständigkeit zu verhindern. mar bas Reich bem Namen nach erhalten, und feine veralteten Formen hemmten fortwahrend die freie Bewegung bes Gangen.

In solchem Zustande war es wicht möglich, die National = Unabhangigkeit zu behaupten. Deutschland mußte sich an eine größere Macht anschließen. — An welche aber? Desterreich harte selbst- feine ungläckliche Lage und bama-

sige Schwäche anerkannt; — es hatte mehr für sich als für das Reich sorgen müßen. — Preussen war zu eng mit Frankreichs "großmüthis "ger Regierung" verbunden, und zur Aufsrechthaltung des Gleichgewichts, nicht aber zur Nebernahme des Uebergewichts bestimmt. Deutschs kand konnte sich daher nicht an Preußen anschliefssen. — Rußland war zu fern und die Berbindung mit diesem Reiche noch zu neu. — Ueberhaupt herrschte in Europa eine Ungewißheit über das, was man thun sollte und wollte; und diese Unsgewißheit, deren Gegengift nur Entschlossenheit seyn kann, lähnte die Rabinette.

Die franzbsische Regierung tagegen war aufmerksam auf jede Gelegenheit, bei dem Gange
der Politik die Initiative zu ergreifen. Erkenntins des Bedürfnisses und des Bortheils fand
Entschlossenheit für jenes zu forgen, diesen zu
bennzen. Siegreiche Heere waren bereit, den
Combinationen der Intelligenz Nachdruck zu geben. Frankreich wollte den Zustand in Deutschland zu seinem Bortheil benutzen, und Deutschland
fühlte die Nothwendigkeit, bei den ersten Schritz
ten gegen das Ziel seiner Selbstständigkeit, sich
von fremder Hülfe noch unterstügen zu lassen.

"Darum schlossen sich schon damals einige
deutsche Obfe enger an Frankreich an, obgleich

bas Reich ed noch nicht bis jur Sormlichkeit feiner Berabschiedung hatte bringen konnen.

Die flare Erfenntnig, bag burch biefe Politif allein Deutschlands Wiedergeburt vorzubereiten mare, mochte nur in wenigen Rabinetz ten vorherrichen. Aber es gab, in Gud-Deutschland gewiß, Staatsmanner, Die von ber Natur in ben Quell ber Bufunft getaucht maren, und die mit gestähltem Gemuth, unbefummert um bas Urtheil unreifer Zeitgenoffen , auf bem Bes ge fortschritten, ber allein gur Gelbitftanbigfeit führen fonnte. Undere murden burch Rurcht ober Noth mit Frankreich verbunden, und in eis uen fremben Strom binein gezogen, beffen Musmundung fie nicht abneten. Gie flagten über den 3mang ber ihnen angethan mar, fublten bie ungewöhnliche Unftrengung, die ihre Rrafte au iberfteigen fcbien, und halfen unfreiwillig, und barum ohne mabren Ruhm, die Berjungerung der Ration herbeizuführen . . Darin zeigt fich bie Macht der Borfehung : in Zeiten und Umftanbe, Die den Bliden ber Sterblichen als schmachvoll und beillos erscheinen, legt fie ben Reim funftis ger Chre und reicher Gulfe.

Deutschland befand fich, nach bem Deputa= tione = Reces, in ber Uebergangspexiode jum Rheinbunde, der felbft nur Uebergang mar zu neuer Entwickelung. Doch ftatt in die Zeiten, die vor=



warts lagen, gu bliden, und für fie Inftitutionen zu erfinden, suchte man noch Rath bei den Ueberreften der alten Reichsformen, die ihre Bedeutung verloren hatten. Das neue Jahrhundert trat wie ein Riese ihnen entgegen, und sie hofften noch ihn zu zähmen, wenn sie ihm die Gangelbänder anlegten, welche sich im Kindesalter der Bolter als gut erprobt hatten. Aber selbst die Sturmhauben der Ritter hatten aufgehort, furchtbar und nüglich zu seyn, als der Donner des Geschüges die Geburt einer neuen Kriegstunft ankundigte. — Es war ein neues Pulver in der Politik erfunden worden; man mußte sich auf den Gebrauch desselben verstehen und es selbst besigen, sonst soch man mit ungleichen Wassen.

Deutschlands Politik war in jener Uebergangsperiode gleichsam suspendirt, wenigstens ohne bestimmte Richtung. — Wo der eigene Entschluß fehlte, oder numbglich war, da mußte die frem de Einwirkung machtig und unwiderstehlich werden.

## Drittes Kapitel.

Die Zeit nach dem Negensburger Neces bis zum ditetz reichischen Ariege im Jahr 1805. Frieden von Presburg. Errichtung des rheinischen Bundes. Wediatistung. Preußischer Arieg. Frieden von Tilsti. Continental=System. Desterreichischer Arieg im Jahr 1809. Veränderungen in den Bundeslänz dern. Militär=Verfassung. Innere Administration. Politis. Handels=Verfassunge. Unvertigbare Spuzen des rheinischen Bundes.

Rube schien bas erste Bedürfniß aller deutsichen Länder. Indem aber die alten Interessen in der nengestalteten, ihnen fremden Welt, forts während wie früher allein herrschen wollten, trasten die neuen Interessen in dem heimathlichen Element des verjüngten Lebens jenen entgegen, und stellten sich auf gleicher Linie mit den sies chenden Ueberresten der Bergangenheit. Das Alte wollte dem Neuen die Sebenbürtigkeit nicht zugestehen; im Besig der Gewalt wendete es

fie an, die jungen Anspielche zu unterbruden. So verriethen fich Unficherheit und Kampf. Meue Anftrengungen wurden nothwendig. Die Ruhe war unmbglich.

Der veranderte Befit führte Derhaltniffe berbei, die zu bem vorigen Buffant nicht paffen wollten. Man fublte die Nothwendigkeit neuer burchgreifenber, leitenber Principien : aber man wußte fie nicht zu finden. Das Bertommen allein murde fur ehrmurdig gehalten; bei ibm allein fuchte man Belehrung : es wußte feine ju geben. Die Menschen maren fur die Bergangenheit erzogen worden; Die Gegenwart mußte ihre Manner erft bilden. Berhaltniffe, Rrafte, Intereffen, batten eine andere Geftalt gewonnen; die Sachen maren neu, die Perfenen noch bie alten. Gelbst bas Glud, bas Bielen au Theil wurde, erfchien ihnen beschwerlich, weil es in ungewohnter Form fich zeigte, und weil fie es nicht zu gebrauchen verftanben. Um Ges winn barque gu gieben, mußte man Dube und Sorgen nicht icheuen; bas alte Glud war ohne Anftrengung genoffen worben. Der Bortheil zeigte fich in ber Ferne, mit Umbehagen mar Die Rahe verbunden. Darum fand die Bergangenheit überall Unhanger. Das neue Sahrhunbert bagegen, bas nicht mehr bas vorige Sahre hundert fenn wollte, erfchien anmagend - eine

undebeure Miurpation. Bas es forberte, wie immer auf Bernunft und Recht gegrundet, wurde als repolutionar bem Dag und ber Berache tung Preis gegeben. Die boberen Stanbe masen aus bem Bufammenhang threr Begriffe und Berbaltniffe geriffen; ihr angeerbter Befit arbiferer Chre war bedroht; fie follten mubfam Berbienfte fich erwerben. Der mabre Edelmann erfannte bieß als Pflicht, und handelte barnach. Aber es gab ein heer hochmuthiger Raftenmanner, welche auf ihr Recht pocheen, ohne Berbienft geachtet zu werben. Das Bolf batte feine Organe als die Zeitungen; es mußte oft felbft nicht, mas es wollte. Die Bornehmen faben es fur ihren Reind an, weil es Diene machte, mehr als ftummer Stlave fenn zu wolk len. Sie mußten jedoch nicht, wie fie die neue, bas Bolf begunftigende Lehre wiberlegen follten. Da fanden fich charafterlofe Menschen, die mit dem Talent gur Cophisterei ausgeruftet und als geubte Styliften fich erboten, ber vornehmen Unwiffenheit ju Galfe gu fommen. Scribenten: durch Guineen ju Bertheibigern ber aften Stlas ventugend begeiftert, erflarten nun bus Bolt får bosartig, und feine Befrelung fur Berbre-Denn es hatte ja in ber erften taumelns. ben Bemegung, nechbem bie Banbe gelost maren, fich Thorheit und Mebertreibung, augen-

Midliche blutige Rache, fur Jahrhunderte ber Schmach und ber Unterbrudung, ju Schulben Alfo maren die alten Reffeln tommen laffen. durch Religion und Moral geboten. - Rur bies verschwiegen die Abvofaten ber Tyrannei, daß beim erften Erwachen ber Bernunft, ber alte eingelernte Unverftand noch in voller Thatigfeit war, und daß bie roben Racher ber Bergangenheit bie 3bglinge waren jenes Spftems ber Ents murbigung, welches ber Betrug an bie Stelle ber Religion und Moral gu feten gewußt hatte; daß folglich, um das Bolf ju veredeln, ein bef: feres Suftem von ber beiligften aller Pflichten, von ber Gorge fur bas Wohl ber Gefellichaft geboten fen. Fur diefe einfache Bahrheit maren bie von allen Seiten gegeneinander gebete ten Leibenfchaften nicht empfanglich. Die Beis fter befauben fich mehr im Schwindel, als bag fe den Boben bieberiger Erfahrung mit Rlarbeit beleuchtet hatten. Leiber maren biejenigen, . welche die Daffe hatten leiten follen, am meiften vom Schwindel ergriffen; Eraume ber Bergangenheit gantelten ihnen vor ben Sinnen, math rent Gefichte ber Bufunft Roth thaten.

Bel folder Gabrung ber Gemather follten bie Staaten in ben veranderten Befit Rube, Orde ming und Bufammenhang bringen. Die Aufgabe war schwer; die Rechtlichkeit ber bentschen Re-

gierungen erschwerte fie noch mehr, bem fie wollte milbe, nicht gewaltsam bas neue Werk vollenden. Die Absicht war gut, aber bas Mittel, das die Regierungen ergriffen, bewies nur Schwächer Sie überließen zum Theil ben Anhängern bes Aleten die neue Schöpfing; und unter diesen Menssichen vermehrten einige absichtlich die Verwirzung, andere ließen sich Bergeudungen zu Schulzben kommen, wodurch die Achtung für die Regiestung compromittirt wurde.

In solchen Zeiten kommen Ordnung und Recht nur durch diktatorische Gewalt hergestellt werden; nicht durch Machsicht, die mit den Feinden des Rechts und der Ordnung zu componiren versmehnt. Doch wohl verstanden, diese diktatorissiche Gewalt muß von der Intelligenz und der strengen Gerechtigkeit gehandhabt werdenz die Diktatur des Unverstandes und uns gerechter Willkühr kann überall nur ins Werderben führen.

Weil in Deutschland bei dem Beginnen der neuen Ordnung nur selten die hellsehende Euergie sich derselben bemächtigte, weil kein Uebef ausgerottet, jedes geschonet wurde; so trat, auch nach den Beschlussen von Regensburg, kein wahd rer Friedeusstand ein. Die Anarchie der Gemis ther sah sich vielmehr nach einer Macht um, die geneigt ware, den Krieg wieder zu beginnen, um bas nene Gebande uber ben Saufen gu werfen. Diefe Dacht mar nicht weit gu fuchen.

Desterreich hatte gezwungen ben Frieden geschlossen; es konnte seine Berluste nicht ver schmerzen. Die Rube war ihm nur Bedurfuis. um sich zu neuen Kampfen vorzubereiten.

Alle Unzufriedenen, die abgesetzen Minister, die verfürzten Domherren, eilten nach Wien, wo sie williges Gehör fanden. Ihre Klagen wurden für die öffentliche Stimme in Deutschland gehabten. Diese Leute gehörten zu den ältesten Famtlien und waren zum Theil mit den besten dierzeichischen häusern verwandt. Wie hätte man ihnen nicht glauben sollen, da man so gerne glaubt, was man zu hören wunscht!

Desterreich unterhielt die Unzufriedenheit in Deutschland, besonders gegen Baiern und Burstemberg. Diese beiden Staaten waren, wenn micht mit Frankreich verbunden, doch wenig ges neigt, gegen Frankreich Krieg zu suhren. Man war daher mistrauisch gegen Baiern und Wurstemberg, und suchte durch Erwerbungen in Schwaben sich auf ihren Flanken zu verstärken.

Die altesten Familien der Grafen und Ritzter im Reich wissen noch zu sagen, wie sehr sie aufgemuntert wurden, und wie willig sie mitzwirkten, die bsterreichische Parthei in diesen Gezgenden zu verstärken. Den Regierungen in Baisch

ern und Martemberg entgieng diese Betriebsams feit nicht; sie erkannten zugleich bas Schwierige ihrer Lage um so mehr, ba sie beutsch gesinnt waren, und eine Politik nicht billigen konnten, ble sie nothigte, zur Erhaltung ihrer Eristenz Schut in Frankreich zu suchen.

Desterreich hatte ber alten hoffnung, Baiern in Besitz zu nehmen, noch nicht entsagt, — und Burtemberg konnte, wenn das Glud gut war, als ein bsterreichisches Lehn eingezogen werden. Was solche sanguinische hoffnungen nicht bewirkten, das vollenbete englisches Geld. Desterreich entschloß sich zum Kriege.

Unterdessen war Napoleon, als Raiser der Franzosen, der Erbe der hingeschiedenen Repusblik geworden. Das monarchische Prinzip war also nicht mehr durch republikanische Uebermacht in Europa bedroht, was für die Gründe zur Anseindung Frankreichs eine andere Einkleidung nothwendig machte. Im Ansange der Revolution mußte Frankreich bekriegt werden, weil es sich herausnahm, sich selbst eine Regierungsart, eine Verfassung zu geben; jest trat Desterreich als ungerusener Vertheidiger der neuen helvetissehen, batavischen und italienischen Republiken auf, und verlangte, daß das Recht dieser Stanten, sich selbst eine Verfassung zu geben, mans getastet gelassen werde. Dieß war um so auf-

fallenber, ba jene Republiken aus bem erften ungewiffen, revolutionaren Buffant, burch ben Ginfluß Franfreichs-ju einer bleibenben Ordnung geführt worben maren. Man batte glau: ben follen, Defterreich fen ein Freund bes reve-Intionaren Buftanbes geworben, und wolle biefen, meniaftens in Stalien, veremigen. Sorge fur Freiheit ber Republiten war aber nur ein politischer Bormand. Defterreich batte ohne Gewiffenssernpel jene Freiftaaten wieder ju Reubal = Provingen feiner Erblande gemacht. man fie jedoch erft erobern mußte, fo nahm man fich einstweilen ihrer Rreiheit an - wie muns berlich bieß auch flingen mochte, besonders ba man über bie Freiheit und Unabhangigfeit von Baiern und Burtemberg gang andere Ibeen begte.

So lange Frankreich, so lange jene Repusbliken sich in einem revolutionaren Zustande bes sanden, trugen sie den Keim der Schwäche und Unsicherheit in sich; sobald eine festere Ordnung Platz griff, ward es schwer, in ihnen selbst Parztheien zu sinden, auf welche man im Kriege rechsen toumte. Darum war es Desterreichs Intespesteit, die sogenannte Freiheit und Unabhängigsteit in Schutz zu nehmen. Die Worte klangen meigennutzig; die Gesinnungen waren eine Sachessie sich. Man haßte die Freiheit nach wie vor; aber man mußte so thun, als wolle mau sie bes

jonigen. — Diese Politik war nicht bie ber Starke, aber "mitten unter kritischen und "belikaten Umständen," schien sie die einzig andgliche. Sie ware auch entschuldigt worden, hatte ber Erfolg ihren Berechnungen entsprochen. Serade an diesen Erfolg konnte Sud = Deutschrekand nicht glauben.

Der Chursurst von Baiern beschwor ben Raizfer von Desterreich, ihm zu erlauben, neutral
zu bleiben. Das Gesuch fand kein Gehor. DerKrieg begann. Baiern wurde von ber bsterreischischen Armee überschwemmt. Der Chursurst
mußte seine Hauptstadt verlassen; aber bas baizerische Heer wurde nicht gefangen, wie man in Wien gehofft.hatte; es zog sich gegen den Main. Die Desterreicher verschanzten sich in Ulm. Ras
poleon gieng über den Rhein, schloß Verträge
mit Baden und Würtemberg, nahm die bsterretchische Armee in Ulm gefangen, vereinte sich
mit den Baiern und drang unaushaltsam nach
Wien vor.

Desterreich war mit Aufland alliert, reche nete jedoch so sicher auf den Sieg, daß es, ohne die Ankunft der Aussen abzuwarten, den Felds zug begonnen hatte. Noch besaß es eine unges schlagene Armee unter dem Erzherzog Karl in Italien; sie war zu fern, die Hauptstadt der Monarchie decken zu konnen. Ju Deutschland gab es keine bsterreichische Armee; die Erums mer berselben vereinigten sich in Mahren mit den Ruffen.

Die Schlacht von Aufterlit fuhrte ben Fries. Den von Pregburg berbei.

Diefer Friede vernichtete Defferreichs Einsfing in Sub-Dentschland, vergrößerte Baiern, Würtemberg und Baden durch Provinzen, auf welche Desterreich verzichten mußte, und unterswarf die unmittelbaren Reichbritter der Souveranetat der Fürsten, in deren Gebiet ihre Guter lagen.

Diefer Friede mar eine Wohlthat fur Deutsch= land : benn je mehr ber alten Berftuckelung Gin= halt geschah, je mehr diefer fleinen Monar= chien aufgehoben, je großere Maffen gebildet wurden, befto naber rudte bas Baterland bem Biele feiner Biedergeburt und feiner Gelbftfan-Daß dabei bisher unmittelbare Reichs= ffande mediatifirt wurden, war ein heilbringen= ber Sieg, ben bie Deutschen über ihre inneren Leiden bavon trugen. Man hat behauptet, es fen den Mediatifirten, ohne ihr Berfchulben, Unrecht geschehen. - Satten fie fich nicht in Intriguen gegen Baiern und Burtemberg verfucht? - Doch abgesehen bavon, mar es ein Unrecht, mo jeder Burger es leiben mußte, ber im Rriege an feinem Bermbgen verfürzt murbe.

und größere Laften übernehmen mufite? Gerabe foviel Unrecht, aber auch nicht mehr, geschah ben Reicherittern. Daß ihnen die Souverane: tat genommen murbe, ift nur als bie Burud's nabme eines ben Raifern, bem Staate, geraubs ten Gutes anzusehen. Sodann bat man nur ein Recht auf Souveranetat, auf die Regierung im ftreugen Sinne überhaupt, fo lange man fein Bolt beschüten fann. Die Mediatifirten batten fein Recht, Deutschlands Schwäche zu verewigen, wohl aber eine Pflicht, Die Gelbitftandigfeit bes Baterlandes zu befordern. Diese Oflicht berubete nicht auf Bertragen, fondern auf der ewigen Roths wendigfeit ber Ratur ber Dinge, ber alle Staas ten unterworfen find. Da die Mediatifirten Diefe Pflicht nicht freiwillig aben wollten, mußten fie gezwungen werben. Daß man fie nicht um ihre Einwilligung fragte, wird man nicht als Unrecht angeben. Der Staat fragt Riemanden: ob er die Ordnung in bemfelben anerkennen, ober lieber bie Unordnung unterhalten wolle. Denn bes Staates Aufgaben beruben auf moralische Rothmendigfeiten, und follen nicht von ber Billfuhr ber Ginzelnen abs bangig gemacht werben. Doch bies ift Theorie; in ben Rabinetten gilt bie Praris. Woblan! Wer hat die Rheinlander gefragt, als man fie mit Preugen verband? Wer bie Italiener?

Der Friede von Prefburg fiellte zwei neue. Rbnigreiche und ein Groffberzogthum zwifchen Franfreich und Defterreich.

Die Politik Sub = Deutschland's mußte ihre veränderte Richtung bald durch einen entscheidens den Schritt kund machen. Am 12. Inll 1806. schloffen dreizehn deutsche Fürsten in Paris einen Bertrag, durch den sie sich vom deutschen Reiche lossagten, und unter dem Titel des rheinischen Bundes eine neue Bereinigung unter sich erzichteten, für deren Protektor der franzbsische Kaisser erklärt wurde. Vier Wochen darauf legte Desterreich die deutsche Kaiserwürde nieder. Abs nend die Unvermeidlichkeit dieses Ereignisses, hatte der Kaiser Franz zwei Jahre früher sich zum erblichen Kaiser von Desterreich erhoben.

So ward bas deutsche Reich endlich auch seinem Ramen nach aufgelbet. Ein Ereigniß, bas Biele betrauerten, nur Berige verstanden.

Daß ber Phonix aus seiner Afche wieber geboren werben muße, wollte ben Deutschen nicht einleuchten, die in ihrer Zerstüdelung allen Sinn für großartige Politik verloren hatten. Roch jest vielleicht find es nur einzelne Denker, die es verstehen, in welcher Zeit sie gelebt haben.

Baiern marb auserfeben bie Rolle gu über= uehmen, Die Frankreich fruber ben Preußen gugedacht hatte: die Sauptstüge bes Gegengewichts gegen Defterreich zu seyn. Darum ward es ansehnlich vergrößert; barum erhielt es Tyrol, welchen Berlust Defterreich, in einer frühern Proklamation, den Herzstoß der Monarchie ge= wannt hatte.

Wie eigennätzig Frankreich bei dieser Butheis ling gerechnet haben mochte, — sie war eine Bohlthat fur das sädliche Deutschland, weil sie ber Natur seiner Handelsverhaltnisse gemäß war. Denn eine Macht, die sich zwischen Sud-Deutschsland und Italien stellt, hat die Berarmung von Sud Deutschland und der Schweiz in seiner Gewalt. Die heutigen Verhältnisse beweisen biesen Sat. \*)

Bie wenig Desterreich geneigt sev, den handel der süddentschen Staaten zu begünstigen, wie es ihn vielmehr zu vernichten trachtet, beweisen die Bemühmigen, die es anwandte, die neue Strase von Shur über den St. Bernardin nach Belinzona zu versperren. Diese Strase ware für Dentschland und namentlich sür Baiern von großer Wichtigkeit: die unerträglichen österreichischen Mauthen würden dadunch vermieden; der Jug der Baaren ihrer Nürzberg, Augsburg und Lindan nach Itulien wirde dadunch erleichtert; selbst von Frankfurt aus könnte die beschwerliche und gesährliche Strase über den Gotthard vermieden, und über Mürzemberg und den Bodensee der neue Weg, welcher zu seter

Baiern erfannte bie reellen Bortheile feiner Berbindung mit Frankreich, und wurde Frank-

Reit fabrbar ift, gewonnen werben. - Carbinien. von ber Wichtigfeit biefer Strafe für feinen Sonbel, namentlich fur Genna, überzeugt, ichlog beff= halb mit Graubundten Bertrage, und gab aufehnliche Bangelber ber. - Bon ber Graubindtner Grange aber mußte eine turge Strede Beges burch ben Ranton Teffin geführt werden, um die Strafe von Bellingona gu erreichen. Die Teffiner waren foaleich geneiat, biefen icon in früheren Beiten beftanbenen Bed wieber berguftellen; ein Bertrag mit Graubundten murbe beghalb abgefcoloffen, es febite nur noch bie Ratification des großen Raths von Teffin. Sest ericienen bfterreichische gebeime Un= terbanbler und boten ben Teffinern einige Bortheis le an, wenn fie fich verbinden wollten, bas Stick ber Strafe, bas burch ihr Gebiet führt, für emige Beiten im gegenwärtigen ichlechten Buftand ju erhals ten. Die Teffiner gaben ben Schmeicheltonen ber Defterreicher Gebor und versprachen im feierlichen Bertrage, bie Strafe von ber Bride über bie Mocia bis Bellinzona im mbalichit un fahrbaren Stand zu erhalten. - Durch biefes dipfomatifche Meisterftud foll bie ofterreichische Strafe über Chianenna geminnen, ob Dentschland baruhter leibet, tommt nicht in Betracht, und ber Bund barf es nicht imtersuchen. - Es war also nicht genug, baß Defterreich burch feine Douanenlinie bem füddent= ichen Sanbel imberechenbaren Schaben guffiat; menn wir : fo aludlich find , einen Beg zu entbeden .. ber aufferhalb jener Linie liegt, fo will Defterreich und folden verspetten. Und dies thut ein Bundesglied,

t

reiche anfrichtiger Allierter, ohnt jedoch die beutsche Sesimnung zu verlängnen, die nach der Gelbstständigkeit strebt. Diese aber war nicht plöglich, nicht in einem Athemzuge zu erhalten. In Baiern wußten achte Staatsmänner, daß es ein politischer Fehler sey, wenn man die Gradastionen der Zeit und der Natur überspringen will.

— Aus Liebe zu Dentschland waren sie Frankerichs Freunde.

bas verpflichtet ift, bie Gelbitftindigfeit ber andern Bundes : Staaten ju verburgen ? . . . Wer einem Racbar bie Ausgange feines Saufes verrammelt. und zugleich ihn versichert, er fen frei und unabhangig, fpottet bes Racbard. Dem Bewohner bes ... Daufes aber mirb niemand verargen, weun er auf Mittel finnt, die Ketten vor feiner Thur bei Gelegenbeit au fprengen . . Die Geschichte ienes Manovers im Ranton Leffur, Die in zwei Goweis ser Dructschriften aufbewahrt ift , scheint wenig betannt an fenn; boch ift fir far und in bobem Grabe Tebrreich und marnend! Man fiebt, mes ju erwarten ift, von ben Bundesgliebern mit boppetten Gigenschaften, bie in ber einen Freund, in der anbern Seind find. Jene feindselige Makregel deutet auf ein unnaturliches Berbaltnif im Bunde, und weisfaget teine lange Dauer beffelben. - Dan fiebt augleich, wie freundnachbarlich Sarbinien behandelt wird : wie biefes Ronigreich eine folde Bebandinne Ich gefallen laffen muß, und wie richtig ober murich . tig ber Wiener Congres gerechnet bat, als er burd Carbinien bas Gleichgewicht in Ober = Italien bergestellt zu baben fich ichmeichelte.

Frankreich konnte fich auf Baiern verlaffen, bagegen hatte es Preußens Politik kennen gelernt. Lettere Macht ftand bereit, zu Napoleons Bernichtung herbei zu eilen. Nur die Schlacht bei Ausfterlitz anderte feine Meynung; man war froh, mit Frankreich neue Bertrage schließen zu konnen, und hadurch fich zugleich mit Hannover zu bereichern.

Aber hannover mar nie von England abgetrezten; daher erklarte England den Krieg gegen Preußen. Das Kabinet von Berlin fam in's Gebrange, es besorgte, bei aller seiner Feinheit einen falschen Schritt gethan zu haben.

England war noch schlauer. Es stellte sich sezen Frankreich, als sew es zum Frieden bereit, als wollte es selbst Opfer bringen; nur muße hannover dem Könige wieder gegeben werden. Frankreich, das Preußen nicht mehr fürchtete, gieng in die Falle. Es machte sich anheischig, die herausgabe von hannover zu bewirken. Dieß war es, was England wollte. Es meldete dem Berliner Rabiner die Untreue Frankreichs. Preusseit, von ritterlichem Unwillen ergriffen, rückte in's Feld. England gab Geld, das sogleich da war, Rusland eine Armee, die noch serne stand.

Die Schlacht bei Jena loste die prenfische Armee auf; die Festungen ergaben fich fast ohne Widerstand. Der Geist Friedrichs wurde vergeblich gesucht. — Die eigenen Schriftsteller Preußens bemuhten sich um die Wette, Die schon fruhere Erschlaffung aller Febern des Staats ber Welt vor Augen zu legen.

Rußland machte bei Gilau ben Sieg streitig; boch hatte man noch nicht gelernt, die Bortheistle schnell zu benutzen. Die Franzosen erholten sich, und gewannen die Schlacht bei Friedland. Preuffen mußte ben Frieden von Tilst unterzeichnen.

Dieser Krieg vereinigte mit dem Rheinbuns de Chur = Sachsen, das die Königswürde ansnahm, die Herzogthümer Sachsen, Anhalt und Meklenburg, die Fürstenthümer Keuß, Schwarzsburg, Lippe und Walded. Alle andern deutsichen Fürsten, die nicht früher dem Bunde beistraten, waren mediatisirt worden. Ein neues Königreich, Westphalen, ward aus den abgetres nen preußischen Provinzen, und aus heffen = Kafzsel und Braunschweig gebildet.

Deutschland, das noch vor wenigen Jahren über tausend Souverane gehabt hatte, war jest nur noch unter einige dreißig vertheilt. Man kann kun behaupten, daß kein Staat in Europa größere Bortheile aus der Revolution gezogen hat. Welcher Sterbliche hatte sich gestraut, dieses Riesenwerk zu Stande zu bringen? Und wer hatte geahnet, daß Frankreich, seines augenblicklichen Bortheils wegen, einer benach-

Karten Nation zu ihrer Wiedergeburk berhelfen, ihren kriegerischen Geist weden, ihre Armeen organisiren, und sich für die Zukunft den furchte barsten Nebenbuhler erziehen würde? Dennoch klagten die Menschen, daß Deutschland schmähelig sich der franzosischen Oberherrschaft unterworzen hätte, und für franzosisches Interesse fechten muße. Diese Menschen wußten nichts von der Politik. Die Politik ist Boraussicht.

Alle Umstände, worüber die Anzsichtigkeit jammerte, kamen den Deutschen zu Gute. Das Continental = System war von einem wahtscheft enropäischen Interesse diktirt. Den Kaufsleuten in Hamburg und Bremen war die Aussleuten in Hamburg und Bremen war die Aussleuten auf neue Reichthumer verschlossen; aber in ganz Deutschland erwachte die Industrie. Selbst Desserzeich fühlte die wohlthätigen Wirkungen diesse Systems, und ist ihm daher, sehr weise, treu geblieben.

Aber dieses Spstem stand mit einem andern in Berbindung, das einzig auf franzbsisches Interesse gegrundet zu seyn schien, und daher in dem Nationalstolz der Deutschen seinen Gegner fand. Frankreich hatte einsehen gelernt, daß es auf keinen Frieden in Europa rechneu konne, so lange es nicht im unbestrittenen Besig der Uebermacht ware. Desterreich erneuerte alle fünf Jahre den Arieg. Eugland warb, und fand

Sulfevoller in Europa. Auch ein weniger Kritys: luftiger Regent von Frankreich hatte die Waffen nicht niederlegen konnen. Der Denker muß nicht nur die altere Geschichte, er muß auch die Gesschichte seiner Zeit unbefangen studiren. Absgesehen also von dem Charakter Napoleons, ist es unlängbar, daß dem mächtigen Frankreich die Ruhe nicht gegbmt wurde.

Mber Napoleon suchte muthwillig ben Krieg.\* Mbglich! Doch was er in Spanien gethan, scheint durch die Folge und die neueste Revolution gerechtfertiget.

Das Mandver mit Spanien ward ihm aber als Mebermuth ausgelegt, und der Glaube ents scheidet in menschlichen Angelegenheiten. Deutsche land litt durch den spanischen Krieg, der uns sere Soldaten hinraffte. Baiern und Bürtems derg sahen das Verderben voraus, und sühlten sich start genug, ihre Hilfe zu versagen. Die kleineren Staaten mußten gehorchen, und ers suhren auch hier das Wissliche ihrer Lage.

Der Widerstand, den Rapoleon auf der Salbinsel fand, erfüllte seine Feinde mit Jubel. Die spanische Nation ward den Bolkern als ein Muster angepriesen. (Man hat später in einem andern Sinn ihre geduldige Unterwerfung unter die Gebote der Inquisition ebenfalls als nache ahmungswürdiges Belspiel ausgestellt. Jeht

wird man fcwerlich von ihr die guten Lehren far die Boller borgen wollen.)

Desterreich glaubte, die frangblische Dacht fen: in Spanien vernichtet, und also die Stunde ber Rache getommen. Mit ungeheurer Unftrengung betrat es abermale ben Rampfplat. hatte die frangbfifche Gicherheit eingeschlafert; baber marb Ravoleon in ber That burch biefen: Rrieg überrascht. Defterreich rudte ins Rett. nicht fur fich, fondern als ber Befreier Guro pa's. Seine Agenten burchzogen Deutschland und versprachen bas Enbe ber Noth. "Die Areis beit von Europa," hieß es in Proflamationen, "hat fich unter Defterreiche Rahnen: geflüchtet." Dan wollte eine, bem Beitgeift angemeffene Sprache führen. Man befolbete: einen eigenen liberalen Armee = Schriftfteffer. In Wien mußte ein Dichter patriotische Lieber: fertigen. Tirol mard anfaewiegelt. Unermeffet liche Belohnungen wurden den Giegern verfpraden. Die bfterreichischen Offiniere, welche bie baierische Grenze betraten, namten fich - im Scherz verfteht fich - untereinander Bergoge son Baiern und Schwaben.

Es war nicht bie Absicht Defferreichs und tonnte es nicht fenn, im Geiffe ber Revolne. tion fich an bie Spige ber Befreiung ber Welt. zu fellen. Aber man hatte ber Repolution ihre

Mittel abgesehen, und bediente sich derselben, weil man einen Fanatismus in Deutschland nothig hatte, und dieser nur auf den süßen Ton der Freiheit horchte. Darum führte Desterreich eine Sprache, die ihm sonst fremd zu senn psiegt. Diese Klugheitsmaßregel ist nachher mit größezrem Gluck nachgeahmt worden. — Uedrigens ist nicht zu vergessen, daß wer die Welt befreien will, wissen muß, was der Welt Noth thut.

Inbeffen batte bas Glud feinen bisberigen Gunftling noch nicht verlaffen. Napoleon erschien mit wenigen frangbiiden Truppen, die er in ber Gile jusammenraffen konnte, in Deutschland, mo er Bundesgenoffen fand. Un der Spike ber Baiern und Burtemberger erfocht er einen glangenden Sieg über ben erfahrenften, gefchichteften Reldherrn Defterreichs. Man !wan auf biefe Riederlage in Wien fo wenig vorbereitet, baff. man auf bie erfte frohliche Nachricht, von den Kortschritten des Ergherzoge, ein Te Deum gu-St. Stephan anorduete. Es hieß: Navoleon fen aufs haupt geschlagen worden. Wirklich batte ber Erzbergog vom Schlachtfelbe, unweit. Regensburg, einen Courier mit diefer Rachricht nach Bien geschickt. Gine Stunde fpater aber war Napoleon von Landsbut aus (wo er ein: Corps ber bsterreichischen Armee abgeschnitten hatte.

hatte, ohne daß der Erzherzog davon Kundeerhielt), der großen Armee in die Flanke gefalzlen, und hatte den Erzherzog gendthiget, über Regensburg sich nach Bohmen zu werfen. She
in Wien die Procession von der Hosburg nach
der Domkirche sich in Bewegung gesetzt hatte,
erfindr man die traurige Botschaft von der unglücklichen Bendung der Schlacht; aber das To
Deum war angesagt, es mußte abgehalten werden. Den Bürgern wurde zwei Tage lang die
wahre Lage der Dinge verschwiegen; daher seiz
erten sie mit unbeschreiblichem Jubel den Sieg
bei Regensburg.

Eine schreckliche Nüchternheit folgte diesem schnen patriotischen Traume. Napoleon erschien vor den Thoren von Wien. Man wollte die Stadt vertheidigen; doch bei dem ersten Kanosmenschuß zogen sich die ofterreichischen Truppen auf das linke Donaus Ufer. Die Franzosen bestetzten Wien.

Bei Afpern fchlug ber Erzherzog die Franzosen, beren Kommunikation durch die Zerside rung der Brücken abgeschnitten war. Im eis genen Laude, wo. dem. Sieger alle physischen und moralischen hullsmittel zu Gebote standen, hatte der bsterreichische Feldherr die franzosische Armee vernichten konnen, ware im Augenblick des Sies

AND DESCRIPTION OF REAL PROPERTY. The state of the s THE PARTY BACK THE RESERVE THE The River Brown and the Control of t The state of the s - The state of the THE PARTY OF THE P L. WHE - Law The Park Street Control of the Park Street Contr The same of the sa LE H SP Marie Toronto The same of the sa --------The second second THE REAL PROPERTY. desired and the second -----and the second s The second of the last A MARKET ME  nicht von einer republikanischen Freiheit die Rede (an sie hat Desterreich wahrscheinlich nie gedacht), sondern nur von der Möglichkeit, die einer Nation, einem Staate gegeben wird, sich nach den Bedürfnissen des Jahrhunderts ungehindert in geistiger und physischer Kraft auszubilden, und daduch die Unabhängigkeit zu sichern. Für diese Art von Freiheit konnten damals die Kürsten des Kheinbundes keine Garantie von Desterreich erwarten — nicht weil übler Wille zu besorgen war, sondern weil der Wille der Fürsten, welscher der Wille des Jahrhunderts war, wahrsscheinlich nicht wäre verstanden worden.

Der Raifer Napoleon konnte die Ankunft seiner italienischen Armee erwarten. Er vereinigte sich mit berfelben, und gewann die Schlacht bei Bas gram, die ben Frieden von Wien herbei führte.

Desterreich erlitt furchtbaren Berluft; aber bie Provinzen, die es verlor, wurden nicht an Mitglieder des Rheinbundes vertheilt; diese erhielten nur einen verhältnismäßig geringen Antheil an der Eroberung, die Frankreich doch größtentheils ihrer Hulfe verdankte. Napoleon mochte besorgen, seine Alliirten konnten zu machtig werden. — Dem franzdsischen Kaiset war eine solche Politik zu verzeihen; sie war den Interessen seines Reichs angemessen. Er hatte

ges die ganze Bedeutung beffetben erkannt, ware das Uebergewicht benutt worden. Aber man ruhte aus — von der Freude über Wendung des Kriegsglucks. Eine verlorene Schlacht hatte kein groffer Ungluck über Desterreich bringen konnen, als der Fehler, daß man die Berfols gung des Sieges unterließ. Dies machte selbst die Freunde irre; sie fiengen an zu glauben, daß keine Hulfe für Desterreich möglich ware, weil das Gluck selbst nichts half.

Es ware so unwurdig ale zwecklos, wollte man bas ebemalige Unglud muthwillig verbbbs Bas bier in Erinnerung gebracht wirb, nen. ift von feiner Leidenschaft dittirt, noch foll es Leibenschaften erwecken; es foll nur bie Bergangenheit erlidren. Es foll vorzüglich von ben Mitgliedern bes Rheinbundes den Bormurf gu= radweifen, als hatten fie die Befreiung Euro= pa's, ober wenigstens Deutschlands, bamals verhindert, durch unpatriotische Anhanglichkeit Darum mußten bie Thatsachen an Frankreich. ind Gebachtniß gerufen merben, welche andeuteten, daß bie Politit Defterreichs fein Bertrauen erweden tonnte; bag fein gauftiger Erfolg von feinen Magregeln zu erwarten war; vor allem aber, daß felbit der vollftandigfte Sieg Defter= reichs die Freiheit von Deutschland nicht herbeigeführt haben murbe. Es ift hier nemlich

nicht von einer republikanischen Freiheit die Rede (an sie hat Desterreich mahrscheinlich nie gedacht), sondern nur von der Möglichkeit, die einer Nation, einem Staate gegeben wird, sich nach den Bedürfnissen des Jahrhunderts ungehindert in geistiger und physischer Araft auszubilden, und daduch die Unabhängigkeit zu sichern. Für diese Art von Freiheit konnten damals die Fürsten des Rheinbundes keine Garantie von Desterreich erwarten — nicht weil übler Wille zu besorgen war, sondern weil der Wille der Fürsten, welscher der Wille des Jahrhunderts war, wahrssseinlich nicht wäre verstanden worden.

Der Raifer Napoleon konnte die Ankunft feiner italienischen Armee erwarten. Er vereinigte sich mit berfelben, und gewann die Schlacht bei Bas gram, die ben Frieden von Wien herbei führte.

Desterreich erlitt furchtbaren Berluft; aber die Provinzen, die es verlor, wurden nicht an Mitglieder des Rheinbundes vertheilt; diese erhielten nur einen verhältnismäßig geringen Antheil an der Eroberung, die Frankreich doch größtentheils ihrer Hulfe verdankte. Rapoleon mochte besorgen, seine Allieren konnten zu mächtig werden. — Dem franzdsischen Raiset war eine solche Politik zu verzeihen; sie war den Interessen seines Reichs angemessen. Er hatte

jeboch nicht vergeffen follen, daß die deutschen Fürsten seine Allierten, nicht seine Basallen waren; daß sie gegen Pflicht und Besonnenheit gehandelt haben wurden, hatten sie nur für Frankreichs Interesse ihre eigenen Bolker bis zur ungeheuren Anstrengung auspannen wollen. ... Reine Allianz ift sicher, die nicht auf ges genseitiges Interesse beruht.

Napoleons Politik fibrte noch nicht bas aufstere gute Bernehmen mit ben Staaten des Rheinsbundes; sie ließ aber eine Empfindlichkeit in den Gemüthern zurud, die, obgleich ganz ansberer Natur, als der Haß der Feudal-Menschen, doch eine Annäherung zu diesen vorbereitete, und in der Nation die Stimmung der Unzufriesdenheit mit franzbsischer Oberherrschaft unterhielt.

Darum konnte der rheinische Bund nicht pospular werden. Er hatte überdem noch keine volkothumlichen Institutionen erzeugt, ja diejezuigen, welche man ehedem dafür ansah, sogar abgeschafft. Doch lag es im Geiste der Zeit, daß die Bolker aus ihrer Unmundigkeit heraustreten wollten. Selbst die staunenswürdigen Thaten, welche Europa erschütterten, wedten den Geist der Menschen, bifneten ihre Augen. So wie aber die Menschen anfangen zu benken und klar zu sehen, wollen sie nicht unthätige Zuschaner des Lebens seyn. Eine große Pers

Bnlichkeit ruft andere ins Dasenn. - Obgleich nun alles mas gefchah, im Geifte bes Sahrbunberte jum Beffen bes Bolks vollbracht murbe, pber fich babin aulest wenden mußte: fo mar boch biefe Beziehung nicht überall leicht zu er-Bennen, - bie Stufen verbedten bas Biel. Der große Saufe fieht aber nur bas Rabe, und Diefes zeigte Unftrengung und unabsehbaren Rampf. Cobann fam alles, - wenn auch zum Beften bes Bolfs vollbracht, - boch ju Stande. ohne daffelbe um Rath zu fragen; dieß ließ eine Bormundschaft fühlen, welche bie Menschen entbebren zu tonnen glaubten. Dag in Zeiten fo ungeheurer Crifen, als die Wiedergeburt Guro: pa's erforberte, nur eine biftatorische Gewalt fich jum herrn ber Greigniffe machen, und bas Beil ber Gesellschaft bem Spiel bes Bufalls entreißen tonne, - diefe Wahrheit mar nur Be= nigen befannt; fie gilt vielleicht noch heute fur eine Reterei. Die liberalen Bertheibiger ber reprafentativen Berfaffung glauben bas Schaus fpiel ber Tribunen nicht entbehren gu tonnen, weil lettere allein ihren Rednertalenten gunftig find. Doch gewinnen fie bamit feine Schlachs ten, und find felbft ber Macht ber Ultra's nicht gemachfen.

Bon Allem, was unmittelbar bem Bolf schmein chelt, mar im Rheinbunde nichts ju finden; das

rum schlen ihm ein Cement zu fehlen, ohne weldes in unserer Zeit teine Staatseinrichtung auf Daner rechnen tann. Darum fühlte bas Bolt, wie die Bornehmen, den Druck fremder Gewalt.

Aber man wurde fehr irren, wollte man glau= ben, es fen überall nur Reigheit gewesen, bie fich in blindem Gehorsam dem gludlichen Erobe= rer unterwarf. - Taufende, Die Ebelften und Befonnenften haben es gefühlt, daß fie einer großen Gache bienten, ale fie, vereint mit bent Reihen der Frangosen, umfterbliche Siege erfoch= ten. Die franzbfifche Armee war felbft eine ber größten Erfcheinungen des Jahrhunderts, fabig, ftarte Seelen bis gur erhabenften Begeifterung hinaufzuschwingen, fie auf die Sohe des Jahre bunderts au ftellen. Unfere größten Manner fins in diefer Schule gebildet worden. Es galt nicht den Glang eines Ginzelnen. Um ein Duppenspiel aufzuführen, opfern fich nicht Millionen dem Der Ginzelne war nur ber vom Schickfal berufene Reldberr, die Unbilden der Bergangens beit zu rachen, und bie Bahn zu ebnen, die eis ner beffern Bufunft entgegenführt. Unter ihm fochten helben fur die Sache der Menschheit, des ren Emancipation nicht in einem Jahre nach taufendjahriger Entwurdigung erfampft worden fonnte, die vielleicht erft beginnen murbe, nach= bem ber Kelbherr vom Schauplat getreten. Im

Arieben fann oft nur vollbracht werden, mas ber Rrieg möglich gemacht hat. Darum haben Deutsche Truppen nicht als blinde Werkzeuge in leibendem Gehorfam unter Ravoleon gefoch: ten. Gie bienten bem Geifte bes Sabrbunderte. Darunt maren fie ftoly auf das Rreux der Chrenlegion. - Aragt nicht bei ben Schufmeiftern! bie immer nur bas Bergangene in anaftliche Meberlegung nehmen, und ber Beit, bie vormares fdreitet, ben Ruden tehren; fragt nicht bei ben alten Reichsrittern, Die, nur um ihre Rallehne beforgt, Die große 3dee des Baterlands fur sevolutisnaren Umtrieb balten. Fragt bie Dan= ner, bie in gwangig Schlachten ben Ringel bes Genins rauschen gehort, welcher die Wieberges burt ber Bolfer verburgt. Diefe merben Ench antworten, ob fie bie Siege fur fcmachvoll balten, bie fie als Golbaten bes Abeinbundes ers fochten haben. Roch heute feiern fie die Tage bes Rubmes, ber fie über bie Rinfternif bet Reubalzeiten in bas Morgenroth eines neuen Les bens erhob. Gie batten bas Materland nie vergeffen; fie haben bem Baterlande Boden und Dacht ertampft, und feine Unabhangigfeit für immer gefichert. Rragt fie! Gie werden Euch fagen, baf fie nicht gemennet find, im neunzehnten Jahrhundert fur Unterdrückung und

Berfplitterung ber Rrafte Deutschlands gu fecheten, noch folche gu bulben.

Dieß ist der Geist unserer heere, der sich in den Tagen ausgebildet hat, welche Ihr uns als Zeiten der Schande vorwerfen mochtet. Stellt uns die alte Reichs Armee gegenüber: die Bastaillone der Baiern, die Mürtemberger werden sie allein auseinander jagen. Unsere ganze Uchstung gebietende Militär-Berfasung ift eine Folge der Beränderungen, welche der Rheinbund in Deutschland veranlasse.

Und nicht unfere Rrieger allein wurden aus Beit bes Rheinbundes gebildet; die innere Abminiftration mußte fich auf ftaatemiffenfchaft= liche Grundfage ftugen, weil die Rruden bes Derfommens fie nicht mehr aufrecht erhalten Staatsmanner giengen aus bem Rams pfe mit ben alten Bornrtheilen bervor. Aufgabe, die fie ju lofen hatten, das vom Bus fall und dem Unverftande Getrennte wieber zu vereinen, Ordnung in der Angrchie gu schaffen, - diefe Aufgabe wedte ihre Rrafte, bond fie mit Liebe an bas Baterland, ju beffen Biebergeburt fie mitgewirft hatten. Gelbft die Schwierigfeit, mitten unter bem Ginfluß frember Gewalt, beutsche Sitten, beutsches Gemuth und deutsches Recht zu bewahren, erhob fie über ibre

Beit, und machte fie ju Bewahrern bes Belligften, was eine Mation ju bewahren hat.

Der Geift der Deutschen war zur Zeit des Reichs in dem herkommen und der Pedanterte versteinert. Die alte Form, die den Kern des Lebens umschloß, mußte gewaltsam zertrummert werden, sonft konnte kein lebendiger Stamm empor wachsen. hellsehenden Fürsten des Rheinsbundes und ihren Dienern, welche die Gesinsungen der Herrscher verstanden, und ihnen gesmäß handelten, haben wir es zu danken, daß wir endlich die alten Bande schwerfälliger, geisteddtender Formen abgestreift haben, daß Pedantes rie und Kurzsschtigkeit uns fremder geworden sind.

Man vergleiche Die Verhandlungen auf den Reichstagen mit denen in unsern subdeutschen Rammern, und man sage, ob dieser mannliche Geift in den letztern möglich gewesen ware, ohne Bertrummerung des deutschen Reichs, ohne die Uebergangsperiode des Rheinbundes.

Man schlage die Protofolle auf, über die Sitzungen unserer alten Minister, in welchen die Intereffen eines Dorfes in ewige Uebertes gung genommen wurden. Man halte bagegen die Bortrage im Staatbrathe der neuen Monarachien. Und man frage, in welcher Zeit diese Umwandlung des Geistes zu Stande kam?

Man betrachte die atten administration Einsrichtungen, die Provinzialstellen, die ein eigenes Recht, die, in der Unbestimmtheit ihres Wirskungsfreises, die Hande überall im Spiele hatzten, und nirgends durchgreifen konnten. Man sehe dagegen, wie einfach organisitt gegenwärztig das Ganze, wie jeder Iweig geschieden ist; und wie es möglich geworden, die Gesammtheit des Staatsorganismus zu übersehen und zu leiten.

Unfere Bolitit ift großartiger, offener, rebs licher geworben. In ber Schule bes Unglads baben wir gelernt, bag wir und nicht ifoliren Wir haben uns angeschloffen an bie unermegliche Berbindung aller Bolfer der Erbe. Bir beugen und nicht fleinlaut vor jeder groffen Macht; wir fublen, bas wir Gewicht bas ben in der Wagschaale der Staaten. Wir bas ben Theil genommen an ben großen Intereffen, für beren Bestand gefampft murbe. Die Mennungen ber Salone find une nicht mehr bie Mennungen der Belt. Bas die Belt will. was fie bedarf, was zu fordern fie ein Recht bat, die Renntniß bavon fchopfen wir aus bem bffentlichen Geifte, aus ber Ratur ber Dinge, nicht mehr aus einseitigen Berichten furzfichtis ger Diplomaten. Beil die Ungelegenheiten bet Staaten offen am Tage liegen, fo fuchen wis nicht Beil in finftern Intriguen; fondern wollen Die Achtung ber Menschen verblenen burch ben beffern Geift, ber unsere Regierungen leitet, burch ein gerades, redliches Betragen, bas uns die Liebe ber Bblfer sichert.

Wir haben endlich den Sandel als das große Rebensprincip der neuern Bolfer kennen gelernt. Wir haben eingesehen, daß die Alleinherrschaft des englischen Sandels unsere Verarmung hers bei führen muß. Wir haben erfahren, daß ein Continental System unsere Gewerde belebte, und daß eine Handels Werbindung mit Italien für Sad Deutschland ein unerläßliches Bedurfsniß geworden ist.

Durch diese neue Gestaltung der Dinge, durch biese erweiterte Runde der wahren Staats: Insteressen, hat der Rheinbund unvertigbare Spusen unter und zuruck gelassen. Reime künftiget Entwickelung sind nicht blod der Gunst des Gesschickes, sie sind auch der Sinsicht und Entschlosssenheit der Regierungen anvertraut.

## Biertes Capitel.

Unsiderheit der französischen Macht. Vernichtung der Armeen in Rußland. Große Coalition gegen Frankreich. Auflösung des rheinischen Bundes durch die Schlacht bei Leipzig. Volksstimmung in Deutschland. Frieden von Paris. Bedürfnisse Europa's. Erwartungen.

Der Rheinbund begunstigte, vorzüglich in Gubs Deutschland, die Bereinigung getheilter Rrafte, und hatte insofern eine tiefe Wurzel im Interesse ber Nation. Dennoch lagen die Keime seiner Zerftbrung in ihm schon zur Zeit seines Beginnens, und entwickelten sich bald in seinem Fortgange.

Der Rheinbund war, in der Absicht des franzbsischen Kaisers, gegen Desterreich und spater gegen Preuffen gerichtet. Er sollte Napoleons Dberherrschaft sichern. Daher wurden die allites ten, rein deutschen Staaten vergrößert; ihr Interesse, glaubte er, wurde sie zu treuen Bunbesgenoffen machen. Dieses Interesse fand sich nnn allerbings besgünstigt; allein es mußte durch Abhängigkeit von Frankreich erkauft werden. Es war vorauszusehen, daß, auf die Dauer, die Deutschen sich eine solche Abhängigkeit nicht wurden gefalz len lassen. Dieß war die erste Ursache, warum es der franzbsischen Racht an Burgschaft ihres Bestandes fehlte.

Sodann widersprach die Vernichtung oder auch nur die Schwächung Desterreichs und Preussens dem allgemeinen europäischen Interesse. Dieses fordert große selbstständige Staaten im Sudosten und Nordosten von Deutschland. Dhue diese beiden Mächte giebt es keine Burgschaft des politischen Gleichgewichts auf dem Continente.

Eine fortwährende Bergrößerung, durchaus auf Defterreichs oder Preußens Kosten, raubte also selbst den vergrößerten deutschen Staaten die Burgen ihrer Selbstständigkeit; sie mußten zu Basallen Frankreichs herabsinken. Die Gefahr schien um so drobender, als deutsche Provinzen, die Preußen verlor, an Glieder der neuen kaifers- Lich = franzbsischen Familie verschenkt wurden.

Endlich erfchien ber Rheinbund nur als ein Bertrag mit ben Furften, benen, unter ber Bedingung von Contingenten, volle Gewalt über ibre Bolfer gegeben mar.

Selten ist ein Bolt reif genug, die Nothwendigkeit einer Diktatur unter schwierigen Umständen einzusehen. Die gewaltsame politische Resbrm, welche den Rheindund einsuhrte, erweckte nicht nur die mächtige Opposition der Vorurtheile, der Gewohnheiten und der kleinen Interessen; die deutschen Demagogen und Revolutionäre felbst fühlten sich nicht weniger beengt, in Ausfährung ihrer republikanischen Träume. So waren beibe, Abel und Volksmänner, Feinde der neuen Ordnung, wobei Niemand als die Fürsten zu gewinnen schien.

Die Fürsten aber, obgleich Souverane in ihrer Heimath, mußten das Drückende ihrer von Frankreich abhängenden Lage um so mehr empfinden, als Napoleon sie nicht mit der Rücksscht eines Alliirten, sondern mit dem Stolz eines unwiderstehlichen Suverans behandelte. Ein Mann, der nicht am Hose erzogen war, der seine Bildung in den-Feldlagern erhalten hatte, verstand wenig von den gefälligen Formen der Etikette. Mit Ideen einer großen Poslitik beschäftigt, vergaß er die Regeln der Klugheit, die auch durch freundliche Worte, und achtungsvelles Betragen sich die Freunde zu verbinden anräth.

Mus allem diesem folgt, bag ber Rheinbund, in seiner Feindseligkeit gegen Defterreich und

Preußen, nur bis zu einem gewissen Grade sich entwickeln konnte. Ueber diesen Punkt hinaus trat er dem europäischen Interesse entgegen, das früh oder spät bei günstiger Gelegenheit seine Rechte geltend machen würde. Es folgt, daß der Bund mit der, durch Adel und Bolt gedildeten diffentlichen Mennung, im Widersspruch stand, indem die Gefahr, die dem Adel drohte, nah und offenbar, der Bortheil, den das Bolf aus dem Umsturz der Dinge erhalten Konnte, fern und ungewiß war. Es folgt endslich, daß der Rheinbund in der individuellen Reigung der zum Theil personlich beleidigten Fürsten seine Stüge fand.

Die franzbsische Macht konnte sich also nur burch das Uebergewicht der militärischen Geswalt erhalten. Wenn auch die deutschen Bblster gebildeter, kräftiger und aufgeklärter aus dem Ramps der neuen Zeit nit der alten hersworziengen: sie folgten meistens nur gezwungen dem fremden Anstos, und glaubten für ausswärtiges Interesse sich anstrengen zu müßen. Ieder, er mochte Anhänger der Fendalzeiten, oder, mit mehr oder minder Bewußtseyn, ein Freund revolutionärer Ideen seyn, fühlte sich undehagsich, und gedrückt von einer Macht, die unwiderstehlich und dabei blos für eine eins ise Personlichkeit verwendet zu seyn schien.

Eine allgemeine Spannung ber Gemuther verfündete die moralische Unsicherheit der frans zofischen Herrschaft. Der physische Unfall, der sie in Rufland traf, erschien daber als das Sigonal der allgemeinen Bewassnung.

Die franzbsischen Armeen wurden an der Beressina vernichtet. Im erzwungenen Bunde mit Dessterreich und Preußen, löste sich der Bundsauf, sobald der Zwang nicht mehr gefühlt wurde. Ein gewöhnliches Resultaterzwungener Verbindungen.

Der Abel und die Demagogen jubelten vor Milen über ben Fall Napoleons und boten, jedem, ber fie anhören wollte, ihre Sulfe zur Berfols gung des unverhofften Sieges.

Unter allen europäischen Staaten war keisner durch das Uebergewicht der franzbsischen Armeen furchtbarer gedemüttiget worden, als Preußen. Seine Festungen waren noch im seindlichen Besitz, und die Stärke der eigenen Armee war vorgeschrieben worden. Die noch übrigen militärlichen hülfsquellen konnten sonach diffentsich nicht benutzt werden; denn der Sieger stand mitten im Lande, und bewachte die Dauer der Ohnmacht. Da schien man ein System heimlicher Borbereitung als das einzig hälfreiche zu entdecken. heimlich übte man Laudwehr und Soldaten. heimlich bearbeitete

man das Wolf. Batrioten flifteten beimliche Gefellichaften, und biefe murben, wenn nicht in ihren revolutionaren Bewegungen aufgemuns tert, boch wenigstens als brauchbare Alliirte Offiziere giengen zu taufenden in Dienst ber Machte, Die gegen Kranfreich Rries führten; andere burchzogen die beutschen Unis versitaten, verbanden fich mit Profesoren und Studenten, predigten ben Aufftand gegen Rapoleon als die Pflicht bes Chriften und bes Deutschen. Go mar man ber Rugend und ih= rer Lehrer gewiß, fobald ber Tag ber Rade erscheinen murde. Bugleich hatte man es buls den muffen, daß ber Glaube unter bem Bolte perbreitet wurde, als fen die Regierung nicht frei, ale durfe man alfo bet den Borbereitun: gen fur bie beilige Sache, nicht erft ihre Bu-Rimmung abwarten, als fen felbit eine That gegen ihren Billen unternommen, fein Ungehorsam, weil sie folche That belohnen wurde, falls fie frei ware. - Diefer Glaube fand auch bei ber Armee Gingang, welche fich berechtigt hielt, einen Unterschied zu machen, amifchen dem offenbaren und geheimen Willen der Regierung. Die Offiziere fuchten Diefen zu errathen und barnach zu handeln,

wenn fener mit frem patristifchen Befunungen nicht übereinzustimmen ichien. \*)

Diese Politik, welche sedes Mittel des Wis derstandes site rechtmäßig erklärte, und die gans ge Bolksmasse in schwärmende Bewegung setz te, wird van der unpartheiischen Nachwelt ges wärdiget werden. Wir erinnern hier nur an dieselbe, weil ein späterer Nachhall jenes volksthunlichen Fanatismus, der sich unter veräns derten Umständen bemerklich machte, nach dem Gesandtenmorde bei Rastadt noch einmal die Schande des Meuchelmords auf den bentschen Namen brachte, und setzt für rechtsgültigen Anlaß gehalten wurde, den Geist der Deutschen mbglichst in Fesseln zu schlagen.

Die Rieberlage ber frangofischen Armee in Rugland gab ben europäischen Machten hoffs

<sup>\*)</sup> Es verbient für die Geschichte außenahrt zu werben, daß, nachdem der preußische Seneral Vork sür den freiwilligen Uebertritt belohnt wurde, die Gesche der Subordination nicht überall in Dentschland verkamt wurden. Der Kduig Friedrich I. von Wartemberg, ein Fürst von hohem Seiste, erwog die Folgen der Nachsicht, wenn man der Armee erstauben wollte, sich in die Politik zu mischen. Giner seiner Generale hatte dei Leipzig eine Brigade überzesightt. Der General mußte sliehen, alle Offiziere wurde degradirt, und ihrer Orden beraubt; die ganze Brigade wurde ausgelöst.

mena if ihre vertonenen: Aroningen mieber zu geminnen. Es bilbete fich eine große Coalition . gegen Frankreich, die mit jedem Giege über Ravoleon fich vergrößerte. Drenffen batte burch Die popularen Mittel alle maffenfabigen Runge linge in ein großes National = Seer vereiniat. und wie burch Lauberei eine formibable militas rifche Dacht fich geschaffen. Profefforen ftellten fich an die Spite ber Studenten und führten fie, als geordnete Bataillone, auf ben Sammelplat ber preußischen Selben. Wer nur irgend eine Idee von Baterland aufgefaßt hatte, eilte ins Dauptquartier. - Die meiften um zu fechten. einige dienftfertige Geifter jeboch nur, um als Maenten im Ruden ber frangbifden Armee gum Aufstande aufzurufen. Im Krieg ift feine Bulfe Du verschmaben: wie mare es in jener Beit bes Enthufiasmus gewelen, ber fieb wie ein Laufs feuer burch Beutschlands Ganen verbreitete.

Man folgte alfo bem Beilpiel, bas in Preuffen gegeben murbe, und ließ fich berab, bie Bolter als Bunbesgenoffen bei bem großen Rampfe aufzurufen. \*) Wohlberechnete Profla-

<sup>\*)</sup> Der ofterreichsche Beobachter 1813, Nr. 231, ents balt die Befanntmachung des am 19. Aug. erfolgten Beitritts des Wiener Hofs zur allgemeinen Allianz, wo es heißt: "jeder Beherrscher alter und neuer

umnisnen verkindvien die Freiheit Domichlands, ermuntetten Fürsten, Edle und Bürger, sich für die heitige Guche zu erflaren, und droften dies jenigen zu ftenfen, die ber Stimme ber Alliersten uicht Gobbr geben wurden.

Moiercien, je beis nnebhängige Volt ist ber "Bundesgenoffe der bewassieren Machte. "Die Völler werden diesen Ruf hören, und vereint "mit ihren erhabenen Beherrschern den Zustand er"ringen, welcher sie vor der Rucktehr der Arbel be"wahren murd, 20:" Es ist songe diplomatische Sprache, was oben von den Völlern, als Bundesgenossen ihro Rechte haben, und daß sie nicht, nachdem sie den verlangten Pienst geleistet, als nicht eristirend behandelt, oder als demotratisches Princip geächtet werden durften!

") In der Proklamation von Kalisch heißt es: "Moge "jeder Bentiche rasth' und krästig sich anschließert; "möge jeder et sed Fürkt er'ste Geber, oder stelle "in den Reihen der Ränner des Byles, dem Bazie in den Reihen der Ränner des Byles, dem Bazie in den Reihen der Ränner des Byles, dem Bazie serbindeten Mächte) wollen gerne voraussessen, daß "kein deutscher Kürst sich verf zeige der verdienten "Bernichtung durch die Rrast der offentlichen Weppung und durch die Macht gerechter Wassen."... So sprach man damals! — Es ist aber gesährlich, der diffentlichen Meynung ein solches Recht einzuränzung. Es ist incht ininder sie gesährlicher Grundsahren. Es ist incht ininder sie gesährlicher Grundsahren, daß kriegsührende Mächte ein Recht hätten, benjenigen zu vernichten, der nicht ihrer Nevnung ist. Wolche Folgen wurde die Resiprocität haben!!!

Die Schlacht bei Belpzig entschied über ben Mheinbund und loste ihn auf. Berträge mit ben beutschen Fürsten sicherten ihnen die politische Eriftenz unter ber Bedingung, ihre Contingente mit den Berbundeten zu vereinen.

Der Vertrag von Ried verband die baierische Armee mit der Streitmasse der Allierten; er war von offenbarer Entscheidung in der allge= meinen Sache, denn er fahrte Sud= Deutschland den Allierten zu, und lähmte Italien, das nun der französischen Armee nicht zu Halse kommen konnte. Der Vertrag von Ried hatte also ver= dient, in allen seinen Bestimmungen gewissenhaft erfällt zu werden.

Ganz Deutschland war ein Lager, aus welschem die alten genbten Krieger, und unzählbare begeisterte Jünglinge gegen Frankreich zogen, Rache zu üben und die Freiheit des Vaterlanz des zu erkämpfen. Wer nicht mit zog, suchte wenigstens in Zeitungen und Flugschriften den Kriegstärm zu vermehren. Viel Unfug wurde dadei geduldet, wohl gar aufgemuntert. Der berüchtigte rheinische Merkur durfte sich entblieden, die achtungswürdigsten Namen in seinem politische moftischen Guckkaften zu beschimpfen.

Das Sturmlaufen der Wolfer bffnete beit Millirten die Barrieren von Paris. Sie zogen. in die flutzehn Jahre

lang bem übrigen Europa Befebe vorgefchries ben batte.

Mapoleon mußte dem Thron von Frankreich entsagen, das unter der Aegide seiner Könige Schutz suchte. Alle Eroberungen in Italien, in Deutschland und Holland, die Frucht funf und zwanzig jähriger Siege, mußten heraus gegeben werden. Das alte Frankreich war wies der hergestellt, durch den Frieden von Paris.

Europa aber fühlte noch die Folgen früherer Erschutterung. Die alten Berhaltniffe maren aufgelbet, neue mußten gefchaffen werben. Richt alle Staaten konnten fo leicht wie Rranks reich in die vorigen Grenzen gurud gewiefen werden. Bon bem politischen Gebaude, bas Rapoleon aufgeführt hatte, follte fo menig als mbglich beibehalten werden. Doch hatte die Ers fahrung aller Sabehunderte baran erinnern tons nen, daß ein welthiftorifches Wirten im Geifte ber Zeit, noch nicht vertilgt wird, wenn man fich mit Eraumen ber Bergangenheit beschäftigt, und die Beburfniffe ber Gegenwart migdeutet. ober fur Empbrungen ertlart. Europa mar ber Beit entwachsen, die vor ber Revolution als bie gludliche gepriesen murbe. Der Gefichtes freis ber Furften und ber, Bolfer hatte fich erweitert; fruber unbekannte Rrafte maren auf ben politischen Schauplat getreten, und hatten

ihren gultigen Anfpruch auf Daner und Ginfluß burch bewunderungswurdige Thaten, durch Ersftarkung der Staaten beurkundet. Die Alliirten felbst hatten die Bolker aufgerufen als Richter in dem Streit der Konige; sie hatten ihre Hulfe verlangt, und Lohn verheißen für diese Hulfe. Wie viel mußte geleistet werden, um den aufzgeregten Sturm wieder zu besänftigen, eine des Zeitalters wurdige Ordnung herzustellen?!

Die Forderungen der Einzelnen und die Rechte der Allgemeinheit zeigten sich in einem schwer zu beseitigenden Constist. Der Faden, aus welchem die neue europäische Politik gesponnen werden sollte, glich einem verworrenen Knäuel; diesen mit dem Schwerdte zu zerhauen, war der Augenblick nicht günstig, wo die militärische Sewalt Napoleons gestürzt und der Welt die Freiheit verkündet war.

Das Chaos aller europäischen Berhältniffe war jeboch nur den Rabinetten der hohen Machte befannt. Das Publifum glaubte an vorherrsichende Rlarheit und Ordnung.

## Fünftes Rapitel.

Congreß von Wien. Offenbarung eines Mangels über= einstimmender Politit. Entschloffenbeit des ruffifden Rabinets. Abfichten Defterreiche in Bezug auf Sta= Ifen. Deutschland und Doten. Dreugen begebrt Sach= fen und feinen alten Antheil von Polen. - Franfreich .: falfche Politik. England verlangt Sannover und erhalt es; vereinigt fich mit Defterreich gegen Rufland. Quabruvelallians. Das übrige Deutschland. größeren Staaten. Die fleinen Sofe. Allgemeine Tenbeng, bie Couveranetat gu erhalten. Deutsch= aubs Cinigfeit und Gelbitstanbigfeit wird babei vers geffen. Deutschland wird von ben übrigen Rachten aufgespfert. - Die Mediatisirten. Die Stimme ber Bolter. Berichiebene Berfuche, Bopplaritat zu. Napoleons Erscheinung nothigt zum Friegewinnen. ben, jur Ginigfeit und gur übereilten Abfaffung ber beutschen Bundesafte.

In keiner Periode der Geschichte hatten die Fürffen Europa's in ihrer Bereinigung einen höhern Grad von Popularität genoffen, als in bein Angenblick, da fie sich in Wien versammelten, um über die kunftigen Verhältnisse der Staaten

gegen

genen einander, aber eine neue feftbegranbete Dronung, mit einem Bort, über bas Schicffal ber Belt in einem aufgeregten, hellerleuchteten Beitalter zu entscheiben. Europa glaubte ihnen Die Befreiung aus einem Schmablichen Buftanbe fchuldig ju fenn; die Wolfer hatten feine Opfer gescheut, fie in folden erhabenen Abfichten gu Unbefannt ober ftumm mar bie unterftuten. Furcht, daß bie Berricher, als fie fich entichlofe fen, bas Reich Rapoleons ju gerfibren, wicht beutlich fich follten bewußt gewesen fenn, wells des Reich ber Ordnung und Gerechtigfeit, in Uebereinstimmung mit bem Geifte bes Sahrbunberts, fie an beffen Stelle ju fegen Willen und Rraft hatten. Die Wolfer hofften von der Beiss beit und Macht ber Fürsten bie Bollenbung bes großen Werkes, beffen Fundament burch die Be-Regnng Napoleons gelegt zu febn ichien. founten und wollten nicht glauben, bag man blos beschäftigt gemesen mare, bas bisherige Gebaude ber Politif ju gertrummern, ohne ju wiffen, ob und wie es moglich mare, ein beffes res aufzufuhren. Wer mochte ben Leuten bas Sans aber dem Ropf abbrennen, well es etwa wicht bequem ober burch 3mangearbeit aufale führt mar; und wet mochte nach bem Brante ein Befenutnig ablegen, bag er nichts von be

Baufunft verftunde? In ber Untunbigung ber Befreiung ber Belt, lafen die Bolter zugleich bie Berkundigung einer beffern Ordnung; benn: was mare biefe Freiheit, wenn Anarchie an bie Stelle ber alten Feffeln treten follte? Bene große Unflage gegen Napoleon, daß er bie Dacht in Banden gehabt, bas Seil ber Belt ju grunden, und fie nicht fur biefen erhabenen 3med angewendet, - fonnten und wollten die Bolker nicht. segen bie Furften erneuern, bie als feine Richter aufgetreten maren, und nun in ihrer Bereiniguna. und im Befit ber Liebe ihrer Bolfer, machtiger waren, ale er, gegen ben fich ber haß ber Ruffen, Englander, Deutschen und Italiener vereint hatte. Die Fürften nahrten ben Billen. das Seil der Belt zu grunden, fie hatten bie Macht bagu; und trene Bolter bewiesen ibnen. baß fie, ber bochherzigen Abficht ber Fürften gehorfam, mit Gut und Blut gu bienen ents Schloffen maren.

Wie war in solcher Lage von Fürsten, welche sammelich in der Schule des Unglücks gebildet waren, nicht Einigkeit zu erwarten, über die Mittel, modurch die Ruhe Europa 8, das Glück des Fürsten und Bolker für das Jahrhundert gesichert, werden follte? Ein geheimer Artikel des Parifer Friedens sagge überdem, daß die verbündeten Mächte die Grundlagen unter

fich feft gefest hatten, welche ein wirflich es und bauerhaftes Suftem des Gleichges wichts fur Europa begrunden follten. alfo die eroberten Provinzen unter den Theilnehe mern bes Rriegs zu vertheilen maren, baruber wenigstens erwartete Niemand Upeinigkeit unter ben gurften, welche bie Grundlagen bes europaifchen Gleichgewichts unter fic feftgefest hatten. Man war vielmehr über=" gengt, ber Congreß wurde ichon gefaßten Befchluffen nur bie Kormlichkeit ber Buftimmung ju ertheilen, nicht aber uureife Borschlage in aveitläpfige Bernthungen ju nehmen haben. er Um: n. Deteber follte ber Congres eroffnet werben. Soffeste und Beluftigungen erfullten Die erffo Beitze melde bem ernstesten Geschaft der Welt gewidmet fepn, follte. Unter bem 8. Drinken serfährern bien fintemeichner bes Parifer suradiraminglus anlamessus grischadier gebeinge stang wicht ehru Statt finden tonne, bis die vom AFPHBroffigherentifeibenden Gragen "ben Grab mange Renfaugemangen, baben, murben, ohne amelden eine mit ben Grundigen, bes Boller-

mercines, her Geipulerinnen bes Parifer Friedens trund ben gereckten Ermerkungen ber Zeit-... Be naffen: mig holf abereinfinnnendes Reful-

Co ward ein großes Geheimniß offenbar: bie Grundlagen bes europäischen Gleichgewichts, welche man unter fich feftgefett hatte, mußten fehr loder fenn, weil bie Fragen noch nicht reif waren, bie man bem Congres vorlegen wollte. Die Erklarung vom 8. October glich bem Betenntuig: Wir find noch nicht einig; wir wiffen noch nicht, wie wir bas Bollerrecht, ben Parifer Frieden, und Die Erwartungen bes Bahrhunderte in Uebereinstimmung bringen folfen; wir wiffen noch nicht, was wir von ben feftgefetten Grundlagen bes Gleichgewichte, b. i. ber neuen europaischen Politik Guch fagen Wir haben gwar bas Rapoleon'fche Op= ftem gestürze; boch wie wir die Lude ausfüllen offellen, barüber findunnfere Unterfuchungen und Beschlusse noch nicht reif. J. 1968 196. 20

Die Unterzeichner ves Parifer Friedens bes wiesen burch biese Ettlidung; daf die bffentliche Menung ju viel von ihnen gehofft hatte. Sie befannten, daß die europäische Ordnung, veren Einführung man von ihnen erwärtetes ihnen selbst noch ein Geheimnis fen; daß diese Ord-nung also noch nicht ehistlie fünd vest geschaffen werbeit solle. Who aber Ordnung sest die ist Ramps der Partheten, da ist Angewißbeie über den Ausgang, inst einem Borbe- An ale ist ...

14 Bie feller Die Debuting geschaffen werben? -Siebemenschliche Schopfung ift nur baburch mbat lich, bas ein Bild beffen, was werben foll, flar in ber Seele lobt, und baf eine geubte Sand bie innere Aufchanung auf einen außern Stoff Ber Birlichteit abertragt. Wo es an folichem Bilbe febit, mogen die Leute am Stoffe melffeln, fo viel fie wollen, ein Runftwert ift nicht han ermarten, wenn gleich ber Bufall bieweilen auf folde Art Berrbilber erzengt. ... Goffe te Die Ordnung aus ben Distuffionen ber alleitmeinen Confevens hervorgeben? Roch nie fot i fich eine große Gefellichaft verfammelt, um ein Strone, Boas fie felbft nicht tennt, gu Stambe in bringen. Dort epifict noch feine Gefeills ofd aft ... wo weber Leitung noch Centraltraft. Der Natur ber Dinge nach, muß bie leitenbe Araft bas gu Schaffenbe im Bilbe binftellen, midamit bie Mitglieden ber Gefellichaft es verwirt: Beident Be nach ihren Weididlichkeit wirb es arbann, mehr: ober: minder, vollfommen ausfallen. " Go nur bedingen fich Leitung und Mitwirfung gegenfeltig. Et ift übrigene nicht nothwendig, es ift fogar nur felten ber Sall, bag bie größte hoppifche Starte biefe Leitung übernimmt. Die - moralische Kraft bes Genies, meldes bie Ratur . verleiht, entscheidet hier - von Rechts wegen.

Die Erfüfting vom & October offendarte, daß es bem Congres an einer loitenden moraffe schen Kraft der Einsiche sehle. Er glich einer teprasentativen Rammer vhne Registung, welche die Initiative der Gesehesvorschläge üben soll.

Die Sauptmachte waren in threb Politit uneinig. Riemand kounte fagen, gobiniber Sampf ihrer verschiebenen Ansichten führen werde.

Ueber einzelne Ansprüche ber Mache, nicht aber bas allgemeine Spstem ber eurspässchen Politik, sollte zunächst entschieben werben. Man glaubte, daß nach Befriedigung sener Ansprüche, dieses System bann geordnet werben konne; da doch nur auf dem entgegengefetzten Bege ein erwünschtes Resultat zu finden war. Das Bedürfniß Europa's mußte zuerst klar erskannt, man mußte im Besig der Mittel seiner Befriedigung seyn, — dann erst konnten die einzelnen Ansprüche gewürdiget werden.

Der Congreß befand fich unter der Gewalt der Umftande, statt daß er herr über dieselben hatte seyn sollen. In solcher Lage bestimmt ber Entschlossenste die Richtung einer noch schwunstenden Bewegung.

Rufland zeigte diefe Entschloffenheit. Der Raifer hatte, gleich nachdem die franzbfifche Armee bas herzogthum Warfchau raumen mußte, ben Polen die Zasicherung gegeben, baß sie

unter enfficem Sont einen verbindenen Staat bilben follten.

Defterreich und Preußen strebten bagegen, fich von Reuem in Besitz der polnischen Propinsten zu feiten, welche sie bei der letten Theilung won Polen genommen, in den Kriegen mit Frankreich aber wieder verlosen hatten.

Da Rußland fich bestimmt und nachdrucklich zegen diefe Ernenerung der Theilung erklart hatte, fo suchte Preußen für diesen Berlust sich durch das Königreich Sachsen zu entschädigen, dessen Besth ihm auch Rußland zusicherte.

Defterreich, Frankreich und England wollten die Bernichtung des Thuigreichs Sachsen nicht zugebeu; daher Preußen in Besorgniß gerieth, es könne in seinen Ansprüchen auf eine, dem Besitzkand vom Jahr 1806. gleiche Entschädt: gung, verkürzt werden.

Polen und Sachfen wurden nun die beisen hauptgegenftanbe, um welche fich die ganze Thatigkeit der großeren Machte in schwankender Bewegung brehte. Die beutschen Angeslegenheiten hatte man babei als secundar zurudgesetzt.

Um den Zustand der Dinge, in welchen der Congreß gerathen war, genauer zu würdigen, ist es nothig, die Politik der verschiedenen Sofe in Erinnerung zu bringen.

Buffenb Mar offenbur bie vorferefchenbe Macht. Bon Rufland war die Wendung bet Dinge auswegangent: Es wollte fich ferner feis nen Ginfing auf bem europäisthen Continent em balten . es mollte jeboch bie unmittelbaue Ginwirtung nicht meiter als auf Polen ausbeife nen. Durch ben Befit birfes Lambes follte Rudi lands Macht gefichert feyn; inbem 26 aber bafe felbe als einen eigenen Staat anertamite unb als folden mit bem ruffifden Beiche gwar verband, boch nicht vereinigte, inbem ies zugleich ben Bolen eine Aberate Berfaffung juficheres; boffte Rufland bie Nation ju gewinnen, und beu: Geift bes. Jahrhunderte ju verfohnen. -Diefe Politik mar bem ruffischen Intereffe ges miß; fie entsprach zugleich bem Ebelmuthe bes Raifers und einem aufgeflarten Beifte, ber ben Sieg nicht benutzen wollte, um bie alte Finfter= miß wieder über Europa ju bringen. - Indef= fen ließ bas Petersburger Rabinet burch Schwie= rigfeiten, die es bei Ausführung feiner Plane fant, fich verleiten, die allgemeine enropaifche Bolitif ans ben Angen ju verlieren. Es fcbien ju vergeffen, bag ber Buftand, in welchen Ita= kien, jener, in welchen vorzüglich Deutsch= land gerathen tonnte, von ber bochften Bich= tigfeit får bas Gleichgewicht, får bie Rube von Europa fen, und daß hierbei bebere Midfichten, als bies bie Conventung von Defterreich und Prengen, beachtet werden mille sen: - Ruffinib erbot fich alles gn genehmigen; was Defferreich in Italien belieben marbe, wenn mur ber Rbuig von Sarbinien mit angemeffener Bergibferung eingesett marbe. Ge erbot fich fogar, die Gerftellung ber beutschen Raiferfrone gum Beffen Defferreichs anguerfennen, wenn nus ber Bestimmung Polens tein hinbernif gelege warbe. - Daburch ifolirte Ruffland feine Poe litif und treunte fie von dem allgemeinen euros paifchen Intereffe, welches eine felbitfiandige Machtein Italien und eine folde ein Dentfthe land forbert. Italien und Deutschland faben fich aufgeopfert, verlaffen von bem Anrften ben fie als ben ichnigenden Genius ber neuen Ordming verebrten.

Desterreich mochte sich an ben alten Spruce erinnern: "Desterreich über Alles, wenn es nur will." Es schien bie erste Macht auf bem Continente werben zu wollen. Daher die Plane auf Italien, wo es sich so weit auszus behnen suchte, baß es keinen Nebenbuhler zu fürchten hatte; baher das Verlangen; wieder in Besitz der abgetretenen polnischen Provinzen zu kommen; baher endlich der Versuch in Deutschland, wenn nicht neue Provinzen sich anzueigenen, boch wenigstens einen Grad von Sonveräs

merat ausmiben, ber im Ariege alle Bortbeibe einer wirklichen Souveranetat fichern tonnte. - Diefen Absichten trat Rufland burch Ausprals che auf Polen jum Theil entgegen. Satte Des Rerreich auf Bieberberftellung eines unabhans gigen Staates in Polen gebrungen, fo toaste es wenigftens Beforgniß fur bas europaifche Gleichgewicht gezeigt haben. Allein es forgee nur fur fich, und wollte die lette Theilung wies berholen, wodurch boch znerft' bas Gleichgewicht in Europa gewaltfam geftert wurde. Defterreich glaubte ben rufficen Forberungen fich wiberfte sen zu muffen, weil es fonft Galligien und Une garn ohne Schutz gegen einen feinblichen Angriff fub. Eine ruffifche Urmee tonnte in wenigen Bochen bis nach Wien, eine andere bis ins Berg von Ungarn bringen. Rufland, burch bie Bormaner von Polen nnangreifbar, marbe bie erfte Macht auf bem Continente, - gu wele cher Rolle fich Defterreich berufen fublte. . . . Das Wiener Rabinet bemubte fich baber eifrigft, eine coalifirte Opposition gegen Rufland ju State be zu bringen. Franfreich fuchte fich irgenders anzulehnen. Defterreich bffnete ihm die Arme, bas Barifer Rabinet mar bankbar und billigte die bfterreichische Politif. . . . Selbst Engs land mußte auf bem Continente eine große State fuchen, - und herr von Caftlereagh

mar nicht fein nenug, bem Banber gu fentgeben, beit Rurft Metternich um ihn gesponnen batte: Go fanden alfo mei Sauptmachte gur Dispofis tion von Defterreich bei bem Biderfpruch gegen Rustand. . . Die Bernichtung bes Rbulge reichs Sachsen war eine andere gotberung, bie Defferreich: wicht anerfennen wollte. mare babard in Befit der gander gefommen, melde Bohmen im Norden umgrangen. Erine nerungen an Die ichlefischen Rriege erwachten, und erzeugten Bibermillen gegen eine biffeitige Bergriderung Preußens. Inbeffen nahm man Unftand, bem Berliner Rabinet fich geradegu ju widerfeben; man zeigte Wohlwollen und Theilnahme; man bot andere Entschädigungen an, namentlich in Polen. . . . Gegen Deutscha land beobachtete Defterreich eine Politit, welche Die Mbalichkeit einer Bormundschaft offen era bielt, ohne Preugens Gifersucht zu reigen, und ohne ben andern Staaten zu fruh die Gefahr zu perrathen, die ihrer Gelbstftandigfeit brobte. Dit Baiern mar man burch ben Bertrag von Rieb verbunden. Der Biener : Sof batte biefem Staate eine volle Entschadigung fur Tyrol jugefichert, und war baber Baierns Schuldner. Diefe Schuld aber, fur beren Bezahlung Defterreich nicht fehr besorgt war, lahmte bie Politik bes Danchner Rabinets; man tonnte fich nicht

gegen Defterreich ertlaren, weil man fobatte ben Burgen ber Forberung verloren batte. " Det Diefem Berhaltnig mar Defterreichs Bolitit far ben Augenblick febr fein und ichlau berechnet? boch icheint überfeben gu fenn, bag gewiffe Dinge nicht vergeffen werden, fonbern einen Stachel in ber Seele gurud laffen, berim feinet Beit wieder herwortritt. . . . Die unbette bente fchen Ctaaten fuchte Defterreich por jeber ents foloffenen Thatigfeit mbglichft gurud gu halten, balb burch Berfprechungen, balb burch bie Uns gewißheit über ben Musgang ber großen Ungelegenheiten; jum Theil auch burch ben Schut, ben es ben Mediatifirten angebeihen fief. Dies fer frante Theil ber neuen beutfchen Staaten tounte mancherlei Unruhen erregen. Die Gouverane mußten baher mit großer Borficht ju Berte geben; fie mußten fich Defterreiche Gunt gu erhalten inchen, bamit nicht, wie im 3iche 1809 in Tyrol, Die neuen Unterthanen gum Abfall aufgemuntert murben. . . Das Biener Rabinet verschmabte fogar nicht, einigen beimlichen Abgeordneten ber Bolfer, ober beffer ber Stande, mitleibiges Gehbr ju gonnen. Go wir ber Buchhandler Cotta, ber geheime Botfchafter ber murtembergischen Stande, taglich in ben Borgimmern bes Furften Metternich ju feben. Daß er hier blos mit Bebienten gesprochen ober Lenie behanpten, ift gar nicht wahrscheinlich.... Desterreich harte alle Partheien an, war herabs Lassendungen Jeden: — man suchte überall einen Anhang, welcher nuglich seyn konnte in gunstigen Angenbeiten, da man die deutschen Angestegenheiten diktatorisch wurde ordnen konnen.

Dreuflen, bas fich fur biejenige Macht anfab, welcher Deutschland die Befreiung vom frangbilichen Joch ju verbanten hatte, nahm eis nen biefer erhabenen Stellung wurdigen Ton an, and glaubte unbestrittenes Recht auf einen voll-Ranbigen Erfat feiner ehemaligen Berlufte, ja, auf eine bem Dienste, ben es Europa geleiftet, angemeffene Bergroßerung Unfpruch ju haben. Bertrage ficherten ibm überdem eine Dieberber-Rellung nach bem Berthe feines Territorialbe-:Manbpa von Bob. . . Wreufen verlangte bas anige Romigreich Cachfen als erobertes Land; für biefe, Forberung tomte es auf ben Schut ton Angland rechnen. Das Berliner Rabinet degebete aber auch, munichte und hoffte menig-Aens, ble ehemals prenfifche polnifchen Provinsen wieder in Befit ju nehmen, - worin ibm Rugland ichlechterdings nicht zu willfahren gebachte. Mit gewohnter Feinheit bewarb es fich beshalb um Defferreiche Freundlichaft. Es geftand biefer Macht ein, des Ruslands Bergrof-

ferung burch Bolen gwar allgemein gelligt fen, baß jeboch bie Rlugheit augurathen fcheint, einstweilen nachzugeben. \*) Es murbe fich balb Belegenheit finden, dem ruffifchen Rabinetiburch fefte Ginigleit ber andern Machte ju imponiren; nur mußten biefe vorher fich confolidirt haben. Ein Rrieg murbe gegenwartig bie Bblfer gur Bergweiflung bringen. Rube fen jur Erholung und Sammlung ber Rrafte nothwendig. Dann tonne man mit mehr Gewicht gegen Rufland auftreten, - um fo ficherer, ale bie Dolen balb unzufrieden fenn murben. . . . Diese Gprache mochte bem Wiener Rabinet etwas wefühftelt fcheinen. Es ließ ben Ruffen abnen, wolche Ge= finnung ihre Alliirten begten. Preufen fat fich compromittirt. Um fich gegen Rugland gu recht= fertigen, theilte ber Rurft Burbenberg bien Erds respondenz mit, die er wegen Polen-mittiben Rutften Wetternich geführt hatter Einige Magbreide bes letteren waren nur auf hertrauliche Erbffnung berechner; wie fie weiter bestant mutben, mußten fie bie Spaumund zwiften Rufftond und Defterreich vermehren .... Wreuffen fuhle ifeboch, baß es ziemlich ifoliet ftunde. Die Re-

<sup>&</sup>quot;I Ein bekannter Mann sagte bamale in Wien; Preusfen hatte mit Anflund einen Bufeler Erieden geschoffen if 1971 1971 1976

binette wollten tein Berg gut ibm faffen. ruffische Allians war fur ben Augenblick gut und miblich; boch rieth die Borficht, bel Beiten auf mehr als eine Gulfe zu finnen. Die bffent: liche Mennung Schien bamale noch teine verachts liche Macht; Preußen suchte fie ju erobern. Die Plane auf Sachsen waren zwar nicht get eignet, die Billigung ber Denker gu erhalten t aber es giebt eine Popularitat, bie unabhanaia von den Denkern ift, - und man muß fich ju belfen wiffen. Durch preußische Schriftsteller murbe ber Welt befannt gemacht: ber Ronig. bon Sachfen habe fur feine. Unhanglichs feit an Napoleon Strafe verdient. Diefe Sprache mar bamals im bochften Grabe polfs: thumlich. Bo Sag gegen Napoleon fich auswrach, ba borchte bas politifirenbe Bolf auf. und hielt jede Rede fur bobe Beisheit. . . Die Dreuffen thaten noch mehr, aus Achtung fir die bffentliche Mennung: fie suchten durch Rebe und Schrift ale Bertreter der beutschen Bolber fich bemerklich zu machen. In ben Ministerial-Noten fprach men "von ben gerechten Umfpris "chen ber beutfchen Ration, von einer ne ationalen Berbindung, von den Rechten; bie "jeder Deutsche als folder genießen mußes name "lich von ber Freiheit und Gicherheit ber "Perfonen und bes Gigenthums, von bem

"Rechte, Befdwerben aber Beeintrachtigungen "bei bem Bunde führen zu tonnen, - ja, fogar "von bem Rechte ber Preffreiheit." Diefe popularen Meußerungen find in den Protofollen gebrudt, und tonnen nicht abgelauguet mers ben. . . . In ben boberen Birteln in Bien ftells ten preußische Diplomaten Behauptungen auf, Die ziemlich aus ben Schranken eines vorsichti= gen Rudhalts beraus traten, und bisweilen fo= gar, nur im befferen Stol, benen fast abnlich waren, welche fpater als Beweife bemagogifcher Umtriebe in Umlauf gebracht murden. Genug, bas Buhlen um Popularitat gehörte bamals gur preußischen Politif als ein bestimmter Charaf= terzug berfelben.... Uebrigens bewies auch bas Berliner Rabinet mehr Gorge fur eigene BerarbBerung, als fur bauerhafte Begrundung ber europaifchen Politit. Es überließ bas Gleichs newicht bem guten Gefchid. Db bie Berftele Inna Polens nothwendig fen, funmerte wenig, fo wenig als eine etwaige Burgichaft fur ein felbftftandiges unvermischtes Deutschland, ober ein politischer Buftand in Stalien, ber bie: fem intereffauten Lande wieder ein Gewicht in ber Bagichaule ber Staaten geben, und die Bes wohner babin bringen tonnte, nie die frangba fice Berrichaft gurud gu munichen. Frante

Kranfreich, obgleich fur ben Mugenblid zu einer furchtbaren Dhumacht berabgedrudt, hatte aleichwohl, bei ber Berworrenheit und Anarchie ber politischen Unfichten, auf bem Congresse fich zu einer achtbaren Rolle erheben tonnen, wenn es die mahren Bedurfniffe Europa's flar erfannt, und uneigennußig nur bas Uebergewicht einer bobern Intelligeng jum allgemeinen Beften geltend zu machen versucht hatte. Dag bem Paris fer Rabinet eine folche Moglichkeit vorgeschwebt, daß es fich wenigftens das Unfeben davon ge= ben wollte, erhellet aus einigen Artiteln, Die bamals im Moniteur erschienen. Aber bie frauabfifchen Minifter mußten felbft nicht, mas die allgemeine Wohlfahrt erheischte; fie fühlten fich nur unbehaglich in ihrem ifolirten Buftanbe, fuch= ten baber burch Nachgiebigkeit gegen Defterreich eine Stuge zu erwerben, verfolgten untergeordinere Rudfichten und überfahen die hoheren. Co perirrten fie fich unter ber Leitung bes alten Schfautopfe Talleprand in die Labyrinthe Hain-:licher Politif, in benen die Achtung ber Belt nicht gefunden werden fann. - Frankreich nahm mit Defterreich Parthei gegen Rufland megen Polen, und erflarte fich gegen die Bernichtung Cachfens, weil es bem Ronige, als treueften Allierten, Achtung beweifen wolle. - Da Des

fterreich jedoch bie Bieberherstellung Polens nicht beabsichtigte, fo hatte Fraufreich, das fur Diefelbe ju fampfen hatte, bemerken follen, wie es nur infofern mit Defterreich übereinftimmen tonne, als Polen nicht mit Rugland zu verei= nigen ware. Defterreichische Anspruche auf Dolen aber, wenn auch nur jum Schein begunftigen, war fur einen frangbfifchen Minifter, ber fur Begrundung bauerhafter Politif thatig feyn wollte, ein falscher Schritt, welcher auf jeden Rall Rudfdritte nothwendig machen mußte. . . . Die Erflarungen ju Gunften bes Ronigs von Sachsen mochten aufrichtig, und aus Wohlmol= Ien entsprungen feyn. Indeffen tonnte ber franabfifche Minifter miffen, bag im gludlichften Sall der Ronig von Sachsen mit Preußen fein Reich murde theilen muffen. Diefe Theilung Des fachfischen Bolksftammes mar folimmer, als wenn berfelbe ungersplittert mit Preufen verbunden murbe. Dem Abnige von Sachfen wurde eine Entschädigung am Rhein angeboten; daß er fie annahme, bafur hatte grantreich thatig fich verwenden muffen. Das linke Rheinufer, unter einem befreundeten Fürften fo viel als möglich ungetheilt, - was fonnte fur Frankreich ermunichter fenn? Die hohere Politik fordert, daß sowohl zwischen Des fterreich und Frankreich, als zwischen Preußen

und Rranfreich neutrale Staaten geftellt werben. Rebe unmittelbare Berührung ift zu vermeiben. Das unvermischte Deutschland erhalt bann feine europaische Bestimmung, welche bie Ratur ber Dinge ihm anweist; - es wird zugleich ftarter, wenn nicht Preugen ben Urm um feinen Raden fcblingt. Und Preugen felbit murbe mehr babei gewinnen, als durch Aufnahme widerftrebender Elemente. . . . Es ware die einzige Entschuldi= aung fur die frangbfifche Politit, wenn man bes hauptete, Talleprand hatte barauf gerechnet, Preußen durch unnaturliche Entschädigungen gu fcmachen. . . Dabei aber murbe bas Inte= reffe Deutschlands aufgeopfert. (Wenn wir von Deutschland reden, fo verftehen wir barunter alle beutschen Staaten mit Ausnahme berjenigen, melde enropaischen Dadten gehoren, Die als folde ein abgefondertes Intereffe haben.) Der funftige moglichst unabhangige Bustand Deutsche lands mußte fur Franfreich von hoher Bebeutung fenn. Deutschland ift, fobald dem Parifer Rabi= net einmal ein Schutz gegen Defterreich und Preufe fen nothig fenn fann, Frankreiche naturlicher Allitrter. Diefes Berhaltniß mar bas Ratur= gemage des rheinischen Bundes, der feiness wegs einzig und allein burch Uebermacht erzwungen war, fondern feine Burgel in bem Intereffe

Deutschlands hatte, obgleich dieß häusig von beiden Seiten verkannt wurde. . . Für Frankreich war es, auf dem Congresse dringender, die Unabhängigkeit der beutschen Staaten zu sichern, als sich den russischen Ansprüchen auf Polen zu widersetzen. Dieses nußte fruchtlos senn; jenes hätte zu einem Resultat führen konnen. Dadurch hätte Frankreich eine Parthei für sich bilden und eine selbsisskadige Rolle spielen konnen. Statt aber eine großartige Politik zu befolgen, überließes sich der Sorge für untergeordnete Rücksichten: der Bewerbung um Desterreichs Sunst, der Achtungsbezeugung für den König von Sachsen, und dem Versuche, die Rechte der Bourbons auf Neapel zu reclamiren.

England war, wenn man das Berhaltniß der Staaten des Continents zu der Alleinherrsschaft dieser über alle Meere gebietenden Macht mit Sinn und Nachdenken erwägt, das feindseslige Element auf einem Congresse, der berufen war, das europäische Gleichgewicht auf danershafte Grundlagen herzustellen. Denn dieß Gleichgewicht ist ein Traum, so lange es keine neutrale Flagge geben kann; so lange England zur See einzig das Recht des Stärkeren, d. i. sein eigenes anerkennt. Dieses furchtbare Vershältniß stand, hohnsprechend allen europäischen Unstrengungen, dem Congreß über. Es hatte

Ach Teines Reindes mit Sulfe von Europa ent: lediget; es tonnte jest ber Belt trogen. Menichen giengen an ihm vorüber, bemuthig, mit niebergeschlagenen Augen, als faben fie nichts. - und fie faben nichts. Berauscht vom Bag gegen Navoleon und von ben Siegen. wozu England bas Geld hergegeben hatte, abneten bie Diplomaten nicht, daß die unvermeidliche Stodung bes Sandels bald eine entgegengefette Lehre predigen, und ben Sieg als Rieberlage unserer Juduftrie, so wie aller geiftigen Intereffen, barftellen murbe. Gie nannten bas Continental = Spftem ein abenteuerliches, weil fie es nicht verftanden. . . . Ift es nicht abenteuerlicher, auf gut Glud ausgehen und am Ende nicht miffen, was mit bem Glud angufangen? ... Es mar ein allgemeiner Rebler auf bem Congreß, daß von Bestimmungen des Bolfer-Secrechts nie die Rebe fam, bag Riemand Dachte an bas Gine, mas Allen Noth thut; an Burgichaft gegen Englands See : Despotismus. Diefes Bergeffen bes mahrhaft allgemeinen Intereffe mar fur England ein mohlfeil erfaufter, ein rein geschenfter Sieg. Bas noch ju wunschen übrig, mußte leicht zu erhalten fenn; dafur genugten bie Talente bes herrn Caftles reagh. . . . England verlangte hannover, und - mas dem fommenden Zeitalter unglaublich

senn wird, — es wurde ihm von keiner Seite streitig gemacht. . . Der frühere Besitz von Hannover war rechtmässig, folglich mußte der Berlust unrechtmässig seyn. Schien doch Hersstellung des alten Zustandes, Zweck und Recht der Coalition. So urtheilten Viele.

Undere mar es in der Matur ber Dinge. Die unabweisliche Aufgabe hieß nicht: Wieders berftellung bes Alten; fie bieß: "Wie verburs gen wir die Civilisation von Europa, wie bas allgemeine Intereffe aller civilifirten Bolfer? Bie bringen wir die besondern Intereffen in folche Stellung, daß ihre Berburgung zugleich eine allgemeine wird?" . . . . Nur dann ift bas Gleichgewicht begrundet, wenn Jeber, indem er fur den eigenen Bortheil forgt, zugleich ben allgemeinen befbrbert. Dies ift bas Grunds gefet aller politischen Rechte. . . Der alte Buftand konnte biefes Gleichgewicht nicht fichern; benn, batte nicht gerade biefer Buftand es eis nem Manne möglich gemacht, gang Europa gu erschuttern? Die Geschichte, sprach bas Urtheil aber bas Alte. Auch maren die Rabinette weit entfernt, die Berftellung beffelben als allgemein geltendes Gefet anzuerkennen. Warum hatte man die Theilung von Polen fruber beliebt? Warum fanden jest Preußen und Defterreich Beranderungen in Deutschland und Stalien nothwendig? Wer bachte baran, Benebig wieber berauftellen? Berichentte man nicht Genna? Also, durfte der alte Anspruch auf Hannover nicht allein entscheiben. Welche hobere Rud: fichten aber bestimmten bie Rabinette, fo unbedinat in England's Forderung zu willigen? Dache ten fie nicht, baf bamit bas Todesurtheil bes deutschen Sandels und Gewerbfleißes unterzeich: net wurde ? Daß fie bem Reinde bes allgemeinen Intereffe Befit in einem Lande gaben, wo allein noch ein Gewicht fur bie Gegenschagle ju finden war? . . . Die Aurcht vor England entschied. Die Politik der Kurcht aber gilt immer nur für ben Augenblick; die nachste Bufunft zeigt ihre Bie mußte England lachen, als ibm vollends burch Wiederherstellung der alten Sam feftabte bequeme Rolonien gegeben wurden, und Deutschland feine wichtigften Safen dem Ginfluß feder deutschen Macht entzog. . . . Sobald England fah, baß feine Opposition gegen feine Alleinherrschaft jur Gee versucht, daß biefer vielmehr aller Vorschub geleiftet, und hannover eingeraumt wurde, fo mar die Aufgabe feines Minifters auf dem Congreß gelbst. . . . Bas ihm bas Gleichgewicht von Europa war: die Moglichkeit ben Krieden durch Geld und Intriguen , fo oft es nothig, ju ftbren, - biefes Gleichgewicht schien fich auf bem Congreß von

felbft ju muchen. . . . Unterbeffen hatte fich bas Barlament fur Beibehaltung von Cachfen und Wiederherstellung von Polen erffart. Debr um den Schein einer Gefälligfeit gegen die bffent: liche Mennung anzunehmen, und um Gelegen= beit zu einer glanzenden Parlamenterebe gu haben, ale aus Grunden ber hoberen Politif, erklarte fich Lord Caftlereagh gegen Ruglands Abuchten auf Volen, und fprach zu Gunften bes Ronigs von Sachfen. Diefe Rolle hatte ibm Desterreich eingelernt. . . . Ein anderer englischer Minister, Graf Munfter, ftimmte, als Bevollmächtigter von Sannover, in den libe: ralen Ton, ben Preußen ju Gunften der beutichen Bolfer erhoben batte. "Sannover," fagte er, "tonne nicht anertennen, daß ben Rurften rein bespotische Rechte uber ibre Unterthanen guftunden." Riemand hatte folche Rechte gefordert; aber bas Wort flang fo erhaben, und fand fo viel Beifall, baß felbft Fürft Metternich es nachfprach, indem er baran erinnerte, "baß in neuern Beiten bespotische Rechte nicht begehrt werben tounen." - Beilaufig fen bier bemerkt, bag man in Rarlsbad biefe und ahnliche fcbne Stellen in ben Aften bes Wiener = Congresses nicht nachgelesen zu haben scheint. . . . Bannover fprach nachbrudlich bafur, "bag bie Für:

"Rurften burch ben Rheinbund feine Rechte erbalten baben tonnten, welche fie vorber nicht "legaliter befeffen gehabt batten;" - mas un= gefahr fo viel fagen murbe, ale wenn jemand bebauptete: Desterreich habe feine vollen Couveranetaterechte auf Benedig, weil Franfreich ihm diefe Republik abgetreten hatte. . . . Graf Munfter forberte Stande, Sicherung ber Bolte: rechte, und gab zugleich feine Borliebe fur Bieberherstellung bes beutschen Reichs und ber Raiferfrone ju erfennen. Da nun mabre conftitu= tionelle Grundfage ober eine reprafentative Berfaffung mit bem beutschen Reiche schlechterdings unverträglich find: fo mußte man glauben, ber volksthumliche Graf Munfter miffe entweder nicht, mas er wolle; ober es fen ihm nur um bie fehr unvolksthumlichen Reudal = Stande gu thun, was fich auch nachher in ber bannbver'fchen Berfaffung und burch fein Erb : Land = Dar= fchall = Mmt bestätigt bat. - Uebrigens fonnte bie Raifermurbe nur ju Gunften Defterreichs in Unregung fommen, und Diemand von Desterreich die Ertheilung reprasentativer Berfaffungen.

Die Thatigkeit ber großeren Machte hatte fich vorzugsweise auf Polen und Sachsen beschrankt; aber bei allem Gifer wollten bie Unterhandlungen nicht aus der Stelle rucken. Die Sasche schien zulegt eine sehr ernsthafte Wendung zu nehmen. Die preußische Besignahme von Sachsen, die russischen Proklamationen von Dresden und Warschau brachten die Spannung auf den hochsten Grad. Rußland und Preußen standen schlagfertig. Auf der andern Seite bildete sich eine Quadruplesallianz zwischen Desterreich, England, Frankreich und Baiern. Die Kriegsrüstung ward allgemein.

Bahrend diese Differenzen langsam bis zum Grenzpunkte des offenen Bruchs getrieben murzden, behandelten die größeren Machte alle deutsichen Angelegenheiten nur als Gegenstanz be eines untergeordneten Interesse, ohne sie jez boch ganzlich zu vernachläßigen. Borzüglich war von ihnen die Rede, wenn man auf Rossen Deutschlands die dsterreichische Zustimmung zu erhalten hoffte.

Die deutschen Staaten mußten sehen, daß ihr Schicksal von dem Ausgang des Rampfes um Polen und Sachsen als abhängend angesehen wurde. Baiern und Würtemberg, die einzigen wahren Stützen des National=Interesse, versuchten durch Zusammentritt mit Desterreich, Preußen und Hannover einen staatsrechtlichen Zustand für Deutschland vorzubereiten. Ein königliches Collegium zur Leitung der Ansgelegenheiten in den Kreisen hätte die getheils

ten Rrafte concentriren tonnen. Allein Defter= reich und Preufen mochten beforgen, bag bie Macht der Rreis = Dberften zu groß werbe, wo bann weniger leicht alle fleinen Sofe nach bfter= reichischen oder preußischen Planen gelenkt merden konnten. . . Die fleinen Sofe felbft miß= Deuteten bie Abficht ber fubdeutschen Rouige. Nicht das Bedurfniß bes Baterlandes entichied über die Politik der kleinen Sofe; ihre absolute Tendeng war die Erhaltung einer, wenn immer Bweideutigen Souveranetat. Reiner, nicht ein= mal ein Senator von Bremen, wollte fur die Sicherheit eines felbstftandigen Baterlandes den Schein der Unabhangigkeit gefährdet feben. Alle fprachen von deutscher Freiheit, im Sinn bes feligen beutschen Reiches. Dem aufgeflarten Patrioten mußte bas Berg bluten, wenn er fab, wie felbst die erschutternden Weltbegebenheiten ber neuen Zeit ben Sinn ber Deutschen nicht berührt und gewedt hatten. In ihr fleinftab= tifches Wefen verfchrumpft, ftraubten fie fich gegen jede Möglichkeit, bem Baterlande Große, ber Nation Ruhm und Gelbstftaudigkeit ju fi= chern. Gie wollten lieber unter vornehmen Li= teln die Diener ber Fremben fenn, als fich in großartiger Politit mit eigenen Gurften verbinden, jum Schut der allgemeinen Unabhangigfeit.

Indeffen lag bas Bedurfnif vor Mugen, bie getrennten Glieber burch einen Bund gu vereis nen. Der Parifer Friede enthielt diefe Bestim= mung, und bie beutschen Bevollmachtigten maren berufen, fie ju vollziehen. Es fehlte nicht an Planen, nach altbeutscher Urt und Runft dem Baterlande eine moglichst verworrene bunt= fcedige Berfaffung zu geben. Allerlei Entwurfe wurden zu Tage gefordert. Unter den ichopfe= rischen Geiftern galt ber Freiherr v. Gagern fur bas größte Genie, ohne daß man mußte, ob er in feiner anfänglichen Beforberung und nachhe= rigen Unfeindung des Rheinbundes, oder in feis ner Aufwiegelung bes Tprole, ober fonft wo folchen Ruhm verdient hatte. Muf bem Dies ner Congreffe mußte Berr v. Gagern nichte bef= feres zu erfinnen, ale eine Rarrifatur bes ent= feelten beutschen Reiches. Diefes Genie, wie bie andern, tonnte es nicht bis gur Schopfung Allgemein hoffte man, die Umftande murben bas Befte babei thun, und Dube und Nachdenten überflußig machen.

Desterreich jedoch überließ sich nicht so hingebend bem Strom der Ereignisse. Es hatte vielleicht am zweckmäßigsten gefunden, Deutschs- land wie Italien zu behandeln. Aber Baiern war zu start, ber Bertrag von Ried war zu neu, um ihn sogleich zu brechen; und der Rbs

nig von Burtemberg offenbarte einen ju ent= Schloffenen Charafter, um eine bemuthevolle Mach= glebigfeit von ihm ju erwarten. Ueberbem hatte man, bei ben Unterhandlungen megen Cachfen, fich ber Rechte eines beutschen gurften angenom: men; man fonnte bie andern Aurften nicht me-Auch war Preußens Gifersucht an ichonen. Defterreich alfo glaubte, unter ben vorliegenden Umftanden, feine Intereffe badurch gu befordern, baf es den Berein ber beutschen Rrafte nur in foweit zuließ, als es felbft ben größten Bortheil bavon giehen fonnte. Die Berftudelung follte bleiben, und wo moglich noch bermehrt werben. Bugleich gab man bem preuf= fischen Rabinet die Idee an die Sand, im Berein mit ihm die Leitung bes getheilten Wefens gu übernehmen. Um aber bie Dacht ber großeren beutichen Staaten mbalichft gu fchmachen, brachte man befchrantente Constitutionen in Borfchlag .... Politit beruhte auf nicht gang ficherer Berechnung! benn die Folge hat gelehrt, daß einige beutiche Staaten, und gerabe bie großeren, burch liberale Berfaffungen, fobald bie Furften es ehrlich bamit mennten, nur machtiger geworben find. Ein folches Resultat aber bezweifelte man bamale; man glaubt vielleicht noch heute nicht Daran ... Defterreich hoffte burch Conftitutio=

nen die Rurften zu binden, und burch ben Borfdlag zugleich Popularitat fur fich zu gemin= nen, welche, faute de mieux, and zu benuge gen mar. Ueberdem fand Preußen gerade ba= burch, baf es fich ber Bolferechte annahm, bamable febr boch in der bffentlichen Mennung; es hatte fich jum Protektor ber Nation, eines Mational=Bundes aufwerfen konnen, . . . und noch ftanden bie Bolfer bewaffnet. Defter= reich mufte also beweisen, bag es eben fo be= reitwillig fen, Die Bolkerechte zu fchuten. . . . Die Mediatifirten murben babei nicht vergeffen: fie erhielten manche Aufmunterung. Furft Met= ternich mar felbst ein Mediatifirter; aber er Dachte nicht an fich. 216 bfterreichischer Minifter fab er in feinen Mitbrudern Instrumente. Die Macht ber im Rheinbunde großgewordenen Fürften zu beschranten. Je fdmacher biefe letsteren wurden, defto mehr war die bfterreichische Suprematie gefichert. Wir wollen ein folde Politif nicht tadeln: fie war vielleicht bem bfter= reichischen augenblicklichen Intereffe gemaß; boch barf bemerkt werden, daß fie nicht geeignet mar, bas Bertrauen ber beutschen Fürsten zu erwerben.

Mo follte Deutschland Schutz und Sulfe finden? Es war von Aufland fur Polen, von England und Frankreich fur Die Gunft Defterreiche aufgeopfert mor-

Lettere Macht gab Unlag ju gerechteni Daher die Rurften fich die Confti-Miftrauen. tutionen, Die von biefer Seite angeboten murben, verbitten mußten. Gie wagten dabei augenblide: lich, von ihren Bolfern verkannt zu werden; aber felbst fur die Rechte ihrer Unterthanen mar es nothwendig, die frembe Ginmischung in innere Angelegenbeiten gurud ju weisen. Mis daber Baiern und Burtemberg gegen jebe Ginfchran: fung ihrer Regierungsgewalt, die von Defterreich und Preußen vorgeschlagen murde, fich verwahrten, thaten fie mehr fur die Sache der Freiheit und Unabhangigkeit ber Deutschen, als alle fchb= nen Borte auf dem Congreß bewirken, als felbft Die Rarlebader Beschluffe vernichten fonnten. Ihre Bolfer find ba, Gewahr fur diefe Behaup: tung zu leiften.

Sollte endlich Deutschland sich Preußen in die Arme werfen? Konnte die Besignahme von Sache sen zu dieser Politik reizen? Konnte man vergessen, wie Preußen seit dem Baseler Frieden, stets dem eigenen Bortheil die allgemeine Sache gesopfert hatte? Wußte man nicht, wie es noch jest nach dem Interesse des Augenblicks sich bald zu Rußland, bald zu Desterreich hinneigte? Wollte es nicht mit letzter. Macht die Suprematie theilen, — und wo war ein legitimer Grund sowohl für die Suprematie, als für solche Theis

lang?... Wer mochte noch fragen, ob die bentfchen Fürsten Urfache hatten, mit Borficht die preußische Politik zu beobachten?

Diefes fluchtige, aber in allen feinen Umriffen treue Bilb bes Wiener Congreffes zeigt, wie groß die Taufdung mar, als man übereinftime mende Befchluffe fcon vor feiner Bufammenkunft erwartete. Unch nach funf Monaten ber Unterbanblung fonnte man nicht einig werben. europaische Politik mar ber Anarchie Preis gegeben. . . . Deutschland, von jeher ein Europa im Rleinen, befand fich im gleichen Buftand, wie fein großes Mufter. Die Uneiniafeit blieb feinem Beobachter verborgen, - und wie es in ber Anar= die zu geben pflegt, Jeder fuchte ben eigenen, eingeschrantten Bortheil babei ju verfolgen. Die Mediatifirten und ber Abel verfprachen bemjeni= gen Trene und Anhanglichkeit, ber ihre Aufpruche in Schut nehmen wollte. Die geheimen Bolts= vertreter maren nicht weniger freigebig an Bers beißungen; fie behaupteten, Deutschland gebore bemjenigen, ber fich am entschiedenften gu ben liberalen Grundfagen betennen murbe. Die großeren beutschen Machte benutten biefe guten Leute, wie ein Feldherr die Frei = Corps benutt: man ließ fie gemabren, weil ihre Umtriebe einft. meilen bem Gegner fchaben konnten. Man ließ fich fogar berab gur Sprache ber Bolfethumler.

wie man benn im Rriege oft anders spricht, als im Frieden. Um Ende hat man es in feiner Ges walt, die Frei = Corps wieder zu entlaffen.

Unterbeffen foldergeftalt ber Congreß nur mit feiner Bermirrung beschäftiget mar, traf bie Rachricht ein, baß Napoleon die Insel Elba vers. Iaffen habe. Es litt keinen Zweifel, daß er in Frankreich landen murbe.

Diefer politische Blit ichlug in Die Thurms fpite ber europäischen Diplomatie ein. Die alls gemeine Gefahr bewirkte, mas die Unterhandlung gen nicht gefonnt batten. Es fchien, als follte Europar ohne feinen Reind nichts zu Stande brins. sen tonnen. Geine Erscheinung ftimmte alle Pars theien zur Nachgiebigkeit. Ruglands Unfpruche, auf Polen murben anerkannt, boch erhielt Defterreich diejenigen Theile von Oft-Gallizien zurnde. welche es burch ben Biener Frieden 1809 verles. Un Preufen murde bas Großbergogs, ren batte. thum Pofen gurud gegeben. Mehr als die Salfte von Sadifen murbe mit Preugen bereinigt. Der Abnig von Sachfen wurde mit moglichftem Mufand zur Ginwilligung gezwungen. Preußen. übernahm noch bas fcwere Geschaft, die teden Bewohner bes Diederrheins in civilifirte Preugen umzuschaffen. - Alle andere Gegenstände tonuten nun ichnell vom Congreß erledigt werden; er ichien nach langem Schlummer jur raichen

Thatigfeit geweckt zu fepn. Das neue Konigs reich ber Nieberfande wurde als ein starkes Bollwerk gegen Frankreich aus widerstres benden Elementen zusammen gesetzt. Desters reich erhielt die Oberherrschaft über Italien, und blieb im Besitz fast aller alten Erbstaaten. Genua fiel dem Konige von Sardinien anheim. Auch der heilige Bater und die Schiffsahrt auf den Strosmen wurde nicht ganz vergessen.

Endlich fam die Reihe an Deutschland. Es war keine Zeit zu verlieren, man mußte eine Bundesakte unterzeichnen, die felbst von Destevreich als ein Werk der Gile anerkannt wurde. Durch den 13. Artikel suchte man die Bolker, durch den 14. die Mediatisirten einstweisen zur Ruhe zu bringen.

Die Geschichte bes Congresses und sein erzwungenes übereiltes Ende mussen es erklaren und entschuldigen, wenn seine Resultate keinen dauernden Justand in Europa überhaupt, und in Deutschland insbesondere begründen kommen. Wielleicht war dieß ein Glud für Europa. Die Grundsätze einiger Diplomaten würden fürchterslich wirken, kame ihnen der Ersindungsgeist zu hülfe, durch Aufstellung wohlberechneter Maßeregeln. Die Ungeschicklichkeit schützt bisweilen die Menschheit vor dauernder Entwürdigung. Die Welt ist überdem, wie von Alters her, me

ansgesetzt im Werden. Eine allwaltende Nothzwendigkeit ist über uns Alle, deren Entwickelung die Vorschung der Natur der Dinge anvertraut hat. Diese Natur der Dinge möglichst zu erforzschen, ist unsere Aufgabe; denn sie ist günstig dem, der ihre Winke versteht und nicht mit der Macht des Augenblicks gegen die ewige Ordnung anstrebt. An ihrer Hand wollen wir den deutzschen Bund und seine Entwickelung zu beobzachten suchen.

## Sechstes Rapitel.

Borfichtsmaßregeln vor Eroffnung des Feldzugs. Schlacht bei Baterloo. Die französischen Kammern. Captetulation. Ineiter Parifer Frieden; Ausschließung der deutschen Bundesstaaten von Einwilligung in denselben. Erwartungen vom Bunde. Die Bumdes Alte. Desterreichische und preußische Politik.

Der 11. Artifel der Bundesatte fagt: "bei ein-"mal erklartem Bundeskriege darf fein Mitglied "weinseitige Unterhandlungen mit dem Feinde ein"gehen, noch einseitig Waffenstikkand ober Fries, ben schließen." — Bei den Anstalten zum neuen Kriege gegen Napoleon wurden überdem, schon vor Unterzeichnung der Bundesakte, zwischen den vier großen Mächten und den deutschen Fürsten noch besondere Verträge geschlossen, in welchen sich alle Theile verdindlich machten, nie ohne Uebereinstimmung Frieden zu schließen. Es wird sich zeigen, ob diesen Bestimmungen Gesnüge geschehen.

Napoleon verlor die Schlacht bei Waterlov. Der Feldherr hatte die hundert Augen feines Genies gebraucht, sich den Sieg zu sichern; aber das Glud, welches ein alter Bolfsglaube für blind erklart, entschied gegen ihn.

Frankreich hatte während der Revolution in bedenklicheren Lagen den Muth nicht verloren, und seine Unabhängigkeit zu behaupten gewußt. Es war, auch nach der Schlacht bei Waterloo, noch reich an Hilfsquellen. Allein die franzosissiche Kammer war von dem allgemeinen europäissichen Freiheitssichwindel befallen. Aus Beforgnissen für die Jukunft vergassen die liberalen Deputirten die Gegenwart. Indem sie für die Freiheit zu arbeiten meynten, untergruben sie ihre eigene Sicherheit, und bahnten der Feudatsparthei von Neuem die Wege. Man sagt, sie hätten ihren Irrthum nachher eingesehen.

Es wurde eine Capitulation geschloffen, der es an Garantie fehlte. Die Franzofen klagten über Berletzung; sie mußten jedoch gehorchen.

Der ameite Parifer Frieben murbe von ben vier großen Dachten diftirt und unterzeichnet. ohne bie Ginwilligung ber beutschen Bundesglies ber zuzulaffen. Es schien, als handelten Des ferreich und Preußen in ihrem Namen; Wollmacht dagn fand fich aber weber in bep Bundesafte, noch in andern Bertragen. offentlichen Blatter überfaben bie Bichtigfeit Diefes Umstandes ober verschwiegen ihn. Ermagung beffelben hatte indeß auf die Betbaltniffe aufmertfam machen tonnen, in welche Die mittleren und fleineren Bunbesglieder von ben größern faktisch gesetzt wurden, ohne baß fich bie Nothwendigfeit ober bas Recht einer folden Behandlung nachweisen ließe. Ausschließung ber bentichen Bunbesftaaten bei bem Friedensgeschaft mar bas erfte Beichen eis ner Praponderang ober einer Bormundichaft von Seiten Defterreichs und Preugens.

Anf bie Erwartungen ber Fürsten vom Buus be mußte biefer Umftand Ginfluß haben; er mußte Licht über ihre Stellung verbreiten, und zugleich die Richtung ihrer Politik bestimmen.

Die Prüfung ber Bundesatte mußte fich nun als nothwendig tarfiellen; benn fie follte

jn "die Unabhängigkeit ber einzelnen beutschen Staaten sichern." (Art. 2.)

Man mußte fragen, wo Burgichaft fur biefe ausgesprochenen 3mede zu finden mare? Der britte Artifel fagt, "baß bie Bundesglieder als folde gleiche Rechte hatten, und fich "alle gleichmäßig verpflichteten, bie Bunbesafte unverbruchlich zu halten." Allein es waren europhische Machte in den Bund aufgenommen. welche, jum unverbruchlichen Nachkommen biefer Derpflichtung zu nothigen, die mittleren Staas ten um fo weniger Macht hatten, als bie Er= fahrung lebrte, wie schwer von jeher die fleis neren Sofe zu vereinigen waren, fobald politische Magregeln gegen Uebermacht europaischer Mit= ftande nothwendig wurden. . . . Gine gegens feitige Berpflichtung, ohne Macht gegen ben verlegenden Theil, ift ein bloges einfaches Berfprechen, beffen Saltung vom guten Billen abhangt.

Die Basis, auf welche der deutsche Bund sich stutt, ware also nichts weiter, als ein gut= muthiges Versprechen friedliebender Fürsten? Doch wird der Bund für beständig im ersten Artikel erklart. Nun hat aber in staatsrecht= lichen Verhältnissen nichts Bestand, das nicht seine Bürgschaft in der Macht ber Gesammt= heit gegen den Einzelnen sindet. Wo die

Gesammtheit schwächer, als einer oder der andere Theil, da ist Unterwürfigkeit unter deffen Gesbot unvermeiblich, da ist keine Garantie für die Unabhängigkeit der einzelnen Bundesstaaten.

Dieser Ausspruch geht unmittelbar aus der Ratur der Dinge hervor, die durch keinen noch so bundigen Satz geschriebener Verträge vernichtet werden kann. Seen so wenig ist es
möglich, die Erkenntniß dieser Natur der Dinge zu verhindern. Sie schafft zu ihrer Offenbarung
sich tausendfältige Organe, und oft ist sie da
am mächtigsten, wo man sie verstummt oder
gelähmt glaubt.

Ein Staatsgrundgeset kann nicht in Dunstelheit gehalten und der Prufung der Geiffer entzogen werden. Ein solches Gesetz, worauf sich die allgemeine Wohlfahrt und Sicherheit stützen soll, muß gerade von den in der Gesellsschaft vorhandenen moralischen und intellektuelslen Rraften seine Wurde und Beständigkeit empfangen.

Darum ift es nicht Feindseligkeit, es ift Erfullung ber ersten aller gesellschaftlichen Pflichten, wenn hier auf den Mangel an Burgschaft für die Unabhängigkeit der einzelnen Staaten, und für alle Bestimmungen des Bundes überhaupt, ausmerksam gemacht wird. Ein solcher Mangel ift ein großes Unglud, bas gehoben werben muß, aber dadurch nicht entfernt wird, bag man es verschweigt, ober verschweigen muß.

Der Bund foll beständig fepu; er ift fonach nicht blos fur die Friedenszeit, er ist auch fur den Arieg, seinem ganzen Besen nach, berechnet.

Es ist keine Garantle im Bunde, daß nicht Desterreich ober Preußen einmal gegen einen beutschen Staat unternehmen, was Friedrich II. mit Schlessen zu Stande brachte.

Es ift feine Garantie im Bunde bafür, bag nicht Desterreich oder Preußen einmal, auch nach erklartem Bundesfriege, einseitigen Frieden foliegen durfen. Sie tonnen durch Umstände bazu genbthiget werben.

Es ift keine Garantie im Bunde dafür, daß die deutschen Staaten nicht gendthiget werden Bunen, an einem Kriege Theil zu nehmen, der blos für diterreichisches oder preußisches Interesse vesse und Behauptung einer politisschen Doktrin unternommen würde, dabei aber den deutschen Staaten durchaus fremde, ja, seiner Natur nach, ihrem Interesse gerade entgegengesetz sehn konnte.

Nach ber beutschen Reichsverfassung konnte kein Reichsstand gegen Kaifer und Reich Krieg fuhe führen; doch bewahrt die Geschichte das Andenken an den dreißigiährigen Arieg und an die Eroberung von Schlessen auf.

. Nach der deutschen Reichsverfaffung konnte ber Kaiser keinen Frieden ohne Zustimmung der Reichsskände schließen; doch haben wir den Frieden von Luneville erlebt.

Was früher geschehen, zeigt uns im Spiegel, mas für die Zukunft zu erwarten ift.

Wir find alfo, nach breißigjahriger Unftrengung, wieder ju ben Berhaltniffen von Regens= burg jurud gefehrt!

Daß hier nicht blos aus der Theorie geschöpfte Besorgniffe angeregt werden, beweisen Thatsachen und Bertrage, die feit dem Abschluß der Bundesafte datiren, und auf welche wir im folgenden Kapitel zuruck kommen werden.

Der ganze Streit um die badifche Territorial = Angelegenheit fest es außer 3meifel, baß bem Bunde die nothige Garantie, die in einem Gleichgewicht ber Krafte besteht, fehle.

Der Friede von Paris wurde ohne Juftimmung der Bundesglieder geschlossen. Ware der Krieg ungludlich ausgefallen, so hatten diesenigen Bundesglieder, die nicht mit doppelten Eigenschaften versehen find, leicht die Koften deffelben tragen mogen. Ein Bund, der beständig fenn foll, muß in dem übereinstimmenden, allgemeinen Interesse seine Burgschaft sinden. Run ift unmöglich, daß Desterreich und Preußen, als europäische Mächte, stets einerlei Interesse mit den übrigen Bundesstaaten haben; es ist daher nicht zu erwarten, daß sie stets eine, mit der unserigen übereinstimmenden, Politik befolgen werden.

Aus diesen Betrachtungen folgt unwiderleglich, daß die deutschen Staaten keine Garantie gegen Desterreich und Preußen haben; daß aber Desterreich und Preußen, vermöge ihrer Macht und Stellung, die deutschen Staaten zwingen konnen, an ihren europäischen Kriegen Theil zu nehmen.

hieraus erklart sich, daß ber eigentsiche, in ber Natur ber Dinge liegende 3med des beutsichen Bundes kein anderer war, als ben Ginsfluß von Desterreich und Preußen auf Deutschsland zu sichern.

Mit biesem 3med aber ift die Sicherheit, Gelbstftandigkeit und Unabhängigkeit der beutsichen Staaten unverträglich. Die gegenwartige Gesinnung der europäischen Monarchen kann ein folches Berhältniß für den Augenblick wenig brüdend machen. Diese Gesinnung ist aber nur ein glüdlicher Zufall, auf welche nie ein dauernder staatsrechtlicher Zustand gebaut wers

ben famn. Die Sicherheit hangt vom guten Willen ab. Alle Staatseinrichtungen aber mufsen darauf abgesehen senn, den bosen Willen unmöglich zu machen, oder Krafte zu schaffen, die ihm Widerstand leisten konnen,

Siebt es nun, wie nicht zu läugnen ift, beutsche Fürsten und Wölfer, giebt es eine beutsche Ration, die nicht dem Raiser von Desterzeich, nicht dem Könige von Preußen unterworssen sind; und sind die Fürsten durch die Umsstände genöthiget worden, einen Bund zu schliefssen, der nur zum Bortheil für Desterreich und Preußen berechnet ist: so folgt daraus, daß die äussere Selbstständigkeit der deutschen Fürsten und Bölfer durch diesen Bund nicht gesichert sen könne.

Finden wir aber vielleicht Institutionen im Bunde, welche die innere Entwickelung ber Nastion, die herrschaft der unpartheilschen Gerechstigkeit, die handhabung einer weisen Adminis fration in den deutschen Staaten verburgen?

Befragen wir die Bundesafte. Sie besteht größtentheils aus bem Entwurf ober ben Grundstügen einer Geschäftsordnung für ben Bundestag. Sodann verspricht sie Grundgesetze und organische Ginrichtungen, welche das erste Geschäft der Bundesversammlung seyn sollen,

aber bie fett noch nicht haben zu Stande fame men tonnen. Niemand wird fich baraber mun= Dern: benn es war ber Begriff, ber mit biofen allgemeinen Ausbruden verbunden werben foll. Durchaus unbestimmt gelaffen, ja es war die Dodlichkeit organischer Ginrichtungen fogar of= -ficiell bestritten, indem Defterreich ben Bund får einen Staatenbund erflarte, und behaups tete, bag ein Bunbesftaat bem Laufe ber Beit widersprechen murbe. Die Ratur ber Gas de aber zeigt, daß organische Ginrichtungen mur in einem Bunbesftaate moglich find. . . Cobann forbert bie Bundesafte filr alle Grund= gefete und organische Ginrichtungen volltommene Stimmeneinheit, mas fo gut ober fo bbfe Mt, als bie Beftimmung fenn murbe, daß Grunde gesete und organische Ginrichtungen, Die boch allein dem Bunde Leben geben tonnten, nieju Stande fommen follen.

Die Bundesatte enthalt andere Bestimmunsgen in allgemeinen Ausbruden, die eine durche aus willfichrliche Auslegung zulaffen, und baher nie zu Grundgesetzen für die innere Sicherheit der Ration führen konnen.

So hat leiber die Erfahrung bewiesen, baß ber 13. Artifel: "in allen Bunbesstaaten "wird eine landständische Berfassung " Statt finden" — nach Belieben bald für die

Buficherung einer reprafentativen Regierung. bald fur bas eitle Berfprechen einiger nur gue Staatebeforation aufgeftellten geubalftanbe ausgelegt werden tome. Und boch war bieg ber einzige Artitel, ber gu Gunften ber Bolter in ber Bunbesafte aufgenommen murbe. in Friedensichluffen mit Feinden ift es gewöhn= lich, daß die Zweideutigfeiten eines Artifels m Gunften bes leidenben Theile ausgelegt werben. Der 23. Urtifel mar ein Bertrag mit ben Bolfern, Die man nicht ale Feinde aufeben burfte, die man ale Bundesgenoffen eingeladen und aufgenommen hatte, und die jur Erfams pfung des Sieges redlich geholfen hatten, bei Bertheilung der Beute aber vergeffen murg ben. Der 13. Artifel barf nur eine Auslegung haben, wenn ihn nicht ber Borwurf absichtlis cher Taufdung treffen foll. Es giebt feine ing were Sicherheit im Bunde, ehe biefe Bahrheit - nicht in ihrer gangen Starte auerkannt wird.

Batenlicher als für die Ration ift für die Pris vilegirten im r4. Artikel gesorgt worden. So sehr das Ungläck zu schonen ift, so kann doch nicht geläugnet werden, daß die Begunstigung der Mediatisirten mehr geeignet ist, die innere Starke der deutschen Staaten zu schwächen, als durch eine feste Ordnung das allgemeine Intervesse zu beschützen.

Alle schnen Berheifungen, alle von ben Ministern selbst anerkannten Rechte und Ansprüche
ber Bolker, Sicherheit gegen despotische Gewalt,
Gedankenfreiheit und Entfesselung des handels,
— alles dieß sollte von der Bundesversammlung
bei ihrer ersten Zusammenkunft bestimmt werden.
Der Bundestag hat viele Sigungen gehalten;
wir haben seitdem einen Congreß in Karlsbad
und einen zweiten in Wien erlebt; doch muß man
noch fragen, wie die Unabhängigkeit der deusschen Staaten, wie die Rechte und Ansprüche
ber Nation, wie die Erledigung der Artikel 13.,
18. und 19. durch den Bund, als solchen, bisber gesichert worden sind?

Dabin hat une die Bundesatte geführt, dieß hat fie geleiftet.

So wenig Troft gewährt die leifeste Prufung der Bundesakte. Sie war ein Testament der Alebereilung oder der Furcht vor Napoleon. Die Erbschaft, die sie unter den deutschen Staaten vertheilte, war Schwäche, welche die unausbleibliche Folge unnatürlicher Berbindungen ift. Desterreich und Prengen tonnen wunschenswerthe Bundesgenossenssens, als Bundesglieder sind sie gefährlich. Es konnen Zeiten kommen, wo gleiches Interesse Deutschland mit Desterreich oder Preußen verbindet; dann wird die Allianz aufrichtig und nützlich sen. In gewöhnlichen

Zeiten aber muß Deutschland für die eigene Ersftarkung sorgen, um nothigensfalls ein Gewicht gegen Desterreich oder Preußen zu bilden. Dieß wird unmöglich, so lange Deutschland unter der Bormundschaft von Wien und Verlin steht, oder alle seine Kräfte zur Abwendung einer solchen Bormundschaft verbrauchen muß. Bei einer zeitzgemäßen Allianz könnten Deutschland und Preußten, oder Deutschland und Desterreich im Kriege sich gegenseitige Dienste leisten. Bei dem gegenwärtigen Berhältniß hat Deutschland gerade im Frieden die größte Gefahr von Desterreich und Preußen zu besorgen. Die frühere Politik dieser Hobfe konnte und sollte nicht vergessen senn:

Das folgende Rapitel ift bestimmt, zu zeigen, in wiefern die Erwartungen oder Beforgniffe ber beutschen Staaten bei der Entwickelung des Bunbes getäuscht oder bestätiget murben.

## Giebentes Rapitel.

Entwiselung des Bundes. Babische Territovial: Angelegenheit. Nachner Congreß. Berhandlungen über
die Bundesmacht. Unabhängig vom Bunde wird
die repräsentative Verfassung in Sub- Dentschland
eingeführt. Stimmung in Dentschland. Einige Ausdrücke des Fanatismus. Congreß in Karlsbad.
Congreß in Wien. Die Passativen und das Grundübel in Dentschland. Bedürfnisse des Vaterlandes.

Der Bundestag wurde, in Berhaltniß zu ben Erswartungen Deutschlands, spat am 5. Nov. 1816 eröffnet. Er begann mit Bersicherungen der zutrauensvollen, auf Einigkeit und Festhaltung des wiedergeknupften Rationalbandes gerichteten Gesinnungen der Fürsten. Die Bolker hofften, daß diese Gesinnungen Früchte bringen wurden. Der Deutschen politische Erziehung war noch nicht so weit gediehen, daß sie hatten einsehen sollen, wie bei den edelsten Gesinnungen der Hobse, der Grundsehler des Bundes, d. i.,

Mangel an Garantien, und bie ber Natur ber Dinge widersprechende Zusammensegung, nicht gehoben werden konnte.

Als der Bundestag mehrere Monate bindurch fleifige Sigungen gehalten, und feine Protofol= le hatte bruden laffen, und ale ber Infalt berfelben so wenig, als die munderliche, Beit fremde Sprache, Theilnahme gewinnen wollte: ba wunderten fich die Deutschen, bag bie Bluthe ihrer Staatsmanner, daß die bellften Ropfe Deutschlands fich, wie Berr v. Gagern schon befürchtete, so lange mit lana caprina befchaftigen mochten. Andere hatten feinen Mugenblick ein anderes Resultat erwartet, und mun= berten fich nur über bie Gebulb, mit ber man die aus Dunft gesponnene Politik biefes beutfchen Redners anhoren mochte. Satten die von ihm revolutionirten Tyroler boch erfahren, baf bei Befolgung feines Rathes feine Seibe gu fvinnen mar!

Der Bundestag war über seine Competenz noch nicht im Alaren; es war schlimmer, deun es war unentschieden, ob er überhaupt eine Competenz erhalten wurde. Er beschloß Instructionen einzuholen, ob und wie er sich mit der Untersuchung über die mögliche Competonz beschäftigen konne, — was denn ein Einge-

ftanbnif mar, baf bie Gefanbten nicht mußten, ju welchem 3med fie eigentlich berufen maren. Bei dem Gefühl ihrer Dhnmacht und ber Unbestimmtheit ihres Berufe, wollten fie jeboch bie Beit und die Protofolle ausfillen. Da fprach man denn, ohne jedoch etwas Berfangliches, b. i., etwas Entscheidenbes zu fagen, über bie transrhenanische Suftentations : Angelegenbeit. uber die Rranffurter Juben, über die Rediati= firten, über ben Rupferichmidmeifter Schwappenhaufer, über bie abeliche uralte Gefellichaft Rrauenstein und abnliche Dinge, welche mehr geeignet ichienen, ben Geift trefflicher Staats= manner burch Ermudung zu tobten, als 'fie zur Thatigfeit fur bie Sache bes Baterlan= 'des anzueifern. Gie mußten fich fogar eine berbe Burechtweisung von Seiten bes Chutfurften von Beffen gefallen laffen, weil fie, von bem Schidfal ber weftphalischen Domanentaufer gerührt, Theilnahme fur diefelbe verrathen bat= ten. Der Freiherr von Gagern, der ben Bo= ben fur bas zu schaffende Nationalgebaude nicht finden tonnte, foling vor, bas Wort: Bund, in Reich zu verwandeln, und die Acht fur un= treue Bundesglieber einzuführen. "Das Wort: Reich, fagte er, bezeichnet Große und Dacht, bie bas Bort: Bund nicht enthalt." Auch er erfannte, baß es bem Bunbe an Garantien feb=

te, — was benn fo gewiß war, als baß ein Wort fur bas andere gefetzt, bem Uebel nicht abheifen wurde. Rur nebelgeborene Seelen mogen fich einbilden, daß Sylbenstecherei der beutschen Nation zur Selbstständigkeit verhels fen konne.

Die gedulbigen Deutschen fiengen endlich an, Aber Leerheit der Frankfurter Protokolle au flagen. Die Schriftsteller auferten fich mie mehr ober minder Bescheidenheit, mit mehr oder min= ber Berftand über bie Taufchung aller patriotifchen Erwartungen der nicht eingeweihten Wolitifer. Niemand wollte begreifen, wie es augebe, bag im ffegreichen Deutschland, bei ber unbezweifelt großmuthigen Gefinnung ber Rurften, die Berhandlungen über paterlandische Mngelegenheiten überall die Spuren einer gefef= felten Politit zeigten, mabrend in bem von fremben Armeen befesten Frankreich fich ber Geift des Jahrhunderts in freien Formen bewegen tonnte.

Schaam und Umwillen verriethen fich in ben bffentlichen Meufferungen über ben Bundestag; in den Unterhaltungen der Gesellschaften spotteten Manner aus den ersten Standen über dieß bentsche Parlament. Sehr frühe schon sprach fich, besonders in Baiern, der Glaube aus,

daß von bem Bunde feine Bulfe fur bie Erftarfung bes Baterlandes zu erwarten fen, und daß eine Confolibirung ber beutschen-Boltsfam= me nothwendig scheine. \*) Die nordbeutsche Intelligeng nannte bieß: "bobliche Rathichlage in vaterlaudischen Ungelegenheiten." Alle Rlagen, Spottereien und Borichlage aber brachten feine Beranderung in ben Gang ber Franffurter Unterhandlungen. Die beutsche Rraft glich bem am Selfen geschmiebeten Prometheus, und Dies fer Relfen follte das Palladinm ber bentichen Gelbftftanbigfeit fenn. Der Bund hatte fich fur eine europaifche Macht erflart, aber er mar nicht machtig genug, feinem Protofollführer bas Studium ber gebildeten beutschen Sprache an-Er follte Deutschlands Burbe zuempfehlen. und Sicherheit beschuten, aber er mußte erft Infruftion einholen. wo es ben Schut ber Gerechtigfeit gegen eine bespotische Dagregel in Raffel galt.

Eine wichtige Angelegenheit tam boch jur Sprache. Es wurde die Garantie bes Bundes für bie Weimar'iche Constitution gefordert. Ohne die Bedeutung dieser Garantie genau zu erwägen, ward sie fast einstimmig bewilliget. Die Folge hat bewiesen, daß biese Garantie ohne alle Garantie war. Wom Burgen selbst ift die

<sup>\*)</sup> M. f. Neue Muemania, I. Banbes III. heft.

Verletzing ber Verfassung ausgegangen. Die Beschuldigung ist stark, aber unwidersprechlich waht. Die Weimar'sche Verfassung erkennt das Recht der freien Presse, und das Niemand seiz wem ordentlichen Richter entzogen werden konne. Gleichwohl wurde vom Bundestage, in Folge der Karlsbader Beschlässe, der Großherzog gezndthiget, die in seinem Lande alte Preffreiheit auszuheben, und die Mainzer Inquistion anzuerkennen. Hätte sich glücklicherweise ein Berzschwerer im Weimar'schen gefunden, wie man solche Leute steißig suchte: so wäre auch dort der edustitutionelle Rechtszug unterbrochen worden.

Dieß war die Garantie des Bundestages.

Die Frankfurter Berhandlungen waren nicht ber einzige Beweiß ber Schwäche, ja ber Leblos figkeit diefer neugeschaffenen europäischen Macht.

Die badischen Territorial=Angelegenheiten mußten wohl Jedem die Augen dffnen, der biss ber geglaubt, die geschriebene Bundesakte sem mehr, als eben ein beschriebenes Pergament. Aber so wenig hell sahen die deutschen Schriftsfeller über das Wesen dieser Sache, daß sie alle, mit weniger Ausnahme, gegen Baierns Vergrößerungssucht laut aufschrien, und so den einzig richtigen Gesichtspunkt, aus welchem der Streit beurtheilt werden mußte, durchaus verstuckten. Die Sache ist mit wenigen Borten dieser tuckten. Die Sache ist mit wenigen Worten dieser

Im Bertrage von Rieb, geschloffen ben 8. October 1813, batte Desterreich bem Ronige von Baiern, bie "von allem fremden Ginfluß freie "Gelbitfianbigfeit, und; fur Abtretungen an: Des "fterreich, eine vollftunbige Entichabigung: "folder gander jugefichert, welche mit "Baiern eine ununterbrochene Daffe bil: "ben murben." In bem Bertrag gwischen De= fierreich und Baiern, geldloffen an Paris am. 3. Juni 1814, murbe ber Bertrag von Rieb bas bin erflart, daß Baiern an Defterreich: abtre= ten murbe: Iprol, Borgelberg, Galgburg, bas Inn = Biertel und bas Sausrud' = Biertel. mofür: Desterreich dem Konige von Baiern den vollftansbigen Erfat får biefe Lander garantirt; und zwar namentlieb versprieht: bag ber Ronig von Baiern. Stadt und Dlat Maine, Die Rhein : Wals burch : Austausch und biejenigen Theile von Bartem= berg, Baben, Darmftabt: und Raffangerhalten folle, die jur direkten Berbindung feiner Staaten nothwendig fenn tonnten. Bugleich murbe bie Didglichkeit: anerkannt, bag. fleine gwischens: liegende Rurftenthumer mediatifirt werben burf-Um. 23: April 1815 unterzeichneten bie ten. Minifter von Defterreich, Rufland, Dreufen: und Baiern, unter Mitmirfung des großbritan= ? nifchen Minifters, eine Convention, worin bie buierischen-Abtretungen von Eprol u. f. m. an-

erfannt; bagegen bem Rbnige von Baiern na= mentlich angegebene Theile von Chur : Seffen. Burtemberg, heffen = Darmftadt und Baden gu= gefichert, und ber Befit aller biefer, und ber früher mit Baiern vereinten ganbern von Defterreich. Rugland und Preugen garantirt murbe. Genannte brei Dachte verburgten zugleich bem Ronige von Baiern bas heimfalls = Recht der Pfalt. In dem Protofoll ber Bevollmachtigten von Defterreich, Rufland, England und Preuf= fen, batirt Paris ben 3. Nov, 1815, wird, im Rall die dirette Linie bes bamals regierenden Groffbergogs von Baben ausfferben follte, ber Beimfall ber Pfalz an Baiern und bes Breis= gan an Defterreich anerkannt. In bem gwischen Defterreich und Baiern zu Munchen am 14. April 1816 abgeschloffenen Bertrage, werden von De= fterreich an Baiern auffer ber Erbfolge in bie Pfals noch Theile bes babifchen Redarfreifes und der gange Main = und Tauberfreis verspro= den. Der Raifer von Defterreich erfennt barin bas, auf ben Bertrag von Ried geftugte Recht bes Rbnigs von Baiern auf eine gufammen= bangenbe Entichabigung an. Der Raifer von Defterreich garantirt bem Ronige von Bais ern feine fruberen und alle biejenige Staaten, Die ihm Rraft biefes Bertrags jufallen follen.

Diese verschiedenen Berträge und Conventionen beweisen zweierlei. Erstens, daß Baiern von Desterreich eine vollständige zusammenhangende Entschädigung zu fordern, ein vollgültisges Recht hatte. Zweitens, daß Desterreich, Preußen und England, obgleich Mitglieder des deutschen Bundes über deutsche Länder, die ihenen nicht gehörten, glaubten versügen zu könen, ohne weder die Zustimmung der Betheiligsten, noch die des Bundestages nachzusuchen. \*)

Baiern mußte auf seine Forderung an Dester= reich immet wieder zurück kommen; es sichte durch oft erneuerte feierliche Berträge die deter= reichische Anerkennung der Gultigkeit diefer For= derung über allen Zweifel zu erheben. Es er= kannte übrigens den wahren Zustand Deutschlands.

Bom Bunde, obgleich er sich für eine euro= paische Macht erklart hatte, war keine hulfe zu erwarten. Der König überließ also den vier Machten die Entscheidung in dieser Angelegen= heit, und entschloß sich, "in der Stille die Regu= "lirung der Interessen abzuwarten, von welcher

<sup>\*)</sup> Rufland war kein Mitglied bes Bundes: feine Palitik ist also nach anderen Prinzipien zu beurtheilen. Ueberdem ist bekannt, daß Baden nur bei Rufland Schutz fand, während die Bundesglieder Desterreich und Preußen folchen von sich ablehnten.

"der Mbichluf ber Affe abhangt, bie bie Schicks , "fale von Europa beftimmen wird."

Ware der deutsche Bund wirklich eine Mache, ware er eine das allgemeine Interesse des Basterlandes und die Selbstständigkeit der deutschen Staaten schützende Anstalt gewesen: so hatte er Desterreich zur Erfüllung seiner oft übernommes men Verbindlichkeit nothigen, Baserns Ansprüche unterstützen, und sich mit Wärde gegen die Ansaung der mächtigen Bundesglieder, über deutsche Länder zu verfügen, erklären sollen. Dies geschah nicht. Die innere Krankheit des Bundes wurde bei dieser Gelegenheit vollkonts men offenbar.

Von einem anberen Beweise, daß ber Bund seine Selbstständigkeit gegen die Ansprüche der enropäischen Mitglieder, die ihn unter Vormandsschaft genommen hatten, zu schüssen nicht im Stande war, haben wir bereits im vorigen Kaspitel gesprochen. Dieser Beweis bestand in der Thatsache, daß im Miderspruch mit dem 11- Areitet der Bundesakte und mit den Bestimmunsgen feierlicher Berträge, der zweite Pariser Friede ohne Mitwirkung der deutschen Fürsten geschlofssen wurde.

Es tam ber Nachener Congreß gn Stande. Er follte untersuchen, ob die Occupations : Ur= mee Frankreich raumen tonne. Ueber biefe, bas

beutiche Intereffe nabe berührende Angelegens beit murbe entschieden, ohne daß die Mennung ber beutschen Rurften gebort murbe; fie burften nicht einmal Gesandte nach Machen schicken. Noch eines andern Umftandes megen mar ber. Machener Congreß belehrend. Nach Meußerungen des ofterreichischen Beobachtere ift unmabriceinlich, baf einige Bestimmungen bes befondern Bertrages amifchen Defterreich, Groß= britannien, Preugen und Rugland, geschloffen au Paris am 20. November 1815, in Abficht auf mbaliche Unruben in Aranfreich, in Nachen in einem neuen Bertrage beftatis get wurden. Dach biefen murbe, in bem an=, genommenen Rall, fich Deutschland in einen neuen Rrieg verwickelt feben, ohne daß es Theil an Berabredungen genommen, die zu einem folden Rriege verpflichteten. \*)

man erwartet vielleicht, daß hier, wo von Aachen die Rede ist, auch der Schrift des Herrn von Stourha Erwähnung geschehe, weil sie Einstuß auf Deutschlands Schickal gehabt, und deutsche Gelehrte sie für ein Resultat des Aacher Songresses, und zugleich suren Eingriss in die deutsche Freiheit bielten. Die herren irrten und ihr Irrthum kam ihnen theuer zu stehen. hr. v. Stourha hat blos eine Privat-Meynung ausgesprochen, die überdem nur durch Indiscretion eines ehemaligen Buchhandlers und nachmaligen preußischen Diplomaten ins

Me biefe Thatfachen mußten in Erinnerung. gebracht werden, zu beweifen, bag ber im 2.

arofe Dublitum tam. . . . Uebrigens bat, im Borbeigeben gefagt, fr. v. Ctourpa darin volltommen recht, bas ber beutschen Universitäten Berfaffung veraltet fev, baß fie ben gegenwartigen Beburfniffen ber Gefellichaft nicht aufage, bag fie fonach nichts tauge und einer großen, burchgreifenden Reform beburfe. . . . Allerdings taugen bie Berbef= ferungevorfclage bes Grn. v. Ct. eben fo wenig ; fie murben ein Uebel an bie Stelle bes anbern fes Ben. Statt aber ben Berfaffer mit Buth und Sag su verfolgen, mare es patriotifcher gemefen, bie mabren Bedurfniffe im Universitatemefen unverho= Ien aufzubeden. Die bisberige Methobe bes Unters richts in ben Collegien mag begnem für bie Profefforen fenn, für die Studierenden ift fie von geringem Ruben, da fie alle jungen Leute, welche burch Talent und Bilbungestufe vielfaltig von einanber verschieben find, auf gleiche Beife in den offent= lichen Borlefungen behandelt und bas Gelbitftubium obne Leitung bem Bufall und ber Unerfahrenheit aberlaßt. Es ift nothwendig, daß ber wiffenschaft= lichen Bilbung burch ein lebenbigeres Mittel, als jene langweiligen Vorlefungen find, aufgeholfen werbe. Der Lehrer ordne bas Studium jedes Lehrlings, und vereine biejenigen, welche auf gleicher Stufe fteben, in einen geschloffenen Rreis, um burch Befprach, Prufung, Ginmurfe u. f. w. bas Machbenten, die Gelbstthatigteit bes Geiftes zu weden. Go wird ber Bortrag frei fenn, und nicht mehr Maschinenartig alle Jahre und fur alle Generationen daffelbe Collegium ableiern. Jebe ber Keinen Gefellichaften, bie fich um ben Lebrer versammeln, wird eine eigeArtifel ber Bundesafte ausgelprochene Iweck bes Bundes ("Erhaltung ber außern und insnern Sicherheit Deutschlands, und ber Unabshängigkeit und Unverletzlichkeit ber einzelnen Deutschen Staaten.") durch ben Bund selbst nicht erreicht werden konnte. Rußlands hulfe mußte aufgerufen werden, um die Unsverletzlichkeit Badens zu schützen. Baiern blieb in feinen Ansprüchen an Desterreich verletzt, ohne daß der Bund sie zu unterstützen Anstalt machte. Ein Frankreich, das hatte helsen konnen, gab es nicht.

ne Methode nothwendig machen, je nach dem Gei= fte ber Boglinge. . . . Es ift bier nicht ber Ort, biefe Andeutungen weiter auszuführen. - Wie in Der Methobe, fo ift nicht meniger in der Disciplin eine durchgreifende Reform munichenswerth. Den Professoren muß die Jurisbittion genommen werden. Die Studenten follen feinen privilegirten Gerichtes ftand baben. Die fogenannte atabemische Kreibeit muß in ihrer gegenwärtigen widerlichen Gestalt verbannt werden. Die Erlaubnig, ungezogen zu fenn, im ichmutigen Kittel und langen Bart bas Mittel= alter jurud ju rufen, in Biergelagen unter Cabactedampf Sandel angufangen, und bergl., - ift teine Freiheit. - Endlich follten die Profefforen Mannet Don Welt, feine blogen Stubengelehrten, feine beutfchen Pedanten fenn. - Biel Nachtheil ber gegen= wartigen Ginrichtungen murbe icon vermieben merben, wenn die Universitaten aus fleinen Stadten in groffere verlegt murben. - Man verzeihe biefe abfdweifende Unmerfung.

Diele Thatfachen mußten ferner in Erinne= rung gebracht merben, ju beweisen, bag ber 3. Artifel ber Bundesafte ("Alle Bundesglieder haben, als folebe, gleiche Rechte. Gie verpflichten fich alle gleichmaßig', bie Bundesatte unverbrüchlich zu halten") - eine politische Un= mbalichkeit in fich ichlieft. Defterreich und Preußen hatten, gegen den 11. Art. der Bun= bedafte, einseitig Frieden geschloffen; fie hatten am 3. Nov. 1815, alfo nachdem der Bund zu Stande gefommen, über deutsche gander ohne Bugiehung bes Bunbes verfügt; Defterreich batte noch am 14. April 1816 eine folche Berfugung erneuert. Es lag fonach am Tage, bag fie großere Rechte ausgeubt, und ben 2. und 3. Artitel ber Bundesafte verlegt hatten.

Daher wurde es ber deutschen Fürsten Pflicht, sich vorzusehen, daß eine, wenigstens mögliche Absicht, Deutschland unter Vormundschaft zu fetzen, nicht in Erfüllung gehe. Diese Pflicht haben sie erkannt, und somit von Erbsfinung des Bundestages an, demselben die möglichst geringe Macht eingeräumt. Sie wollten lieber ihre Absicht verkannt sehen, und die Klagen über Leerheit der Frankfurter Verhandlungen dulben, als daß sie durch eine zu große Wirtsfamkeit des Bundestages, sich und ihre Bolker der Gefahr aussehen wollten, den letzten Rest

eber Selbstschändigkeit zu verkieren. Denn vers. mbge der Jusammensetzung des Bundes, und vermöge der Natur der Dinge war es unvermeidslich, daß nicht Defterreich und Preußen nach und nach die völlige Diktatur in Frankfurt geswönnen, sobald man die einzig schützende Unbestimmtheit der Competenz des Bundestages aufgäbe.

Daß Desterreich und Preußen nach ber vormundschaftlichen Leitung der deutschen Angelegenheiten strebten, bewiesen endlich auf das deutlichste die Unterhandlungen über die Militar = Verfassung des Bundes.

Es ift um fo nothwendiger, an einige haupt= momente diefer Unterhandlungen zu erinnern, als die Militar = Berfaffung die erfte organi= iche Einrichtung defelben fenn follte.

Gleich in dem ersten Bortrage des Prafidial : Gefandten über diesen Gegenstand wurde ben Bundes = Fürsten bekamt gemacht, daß in bestondern Berträgen mit den allitren Mächten, Luxemburg, Mainz und Landau als Bundes : Festungen anerkannt worden, auch 20 Millionen Franken von der franzdsischen Contribution zur Erbauung einer suddeutschen Festung am Ober Mein bestimmt wären.

Der Bundestag mußte innerlich erftaunen, bag fremde Machte vorschreiben wollten, welche

Plage als Bundes Seftungen anzusehen fepen; noch mehr, bag Desterreich und Preußen, benen die Bundesafte nur gleiche Rechte zugesteht, ohne Auftrag Berfügungen treffen kounten, wels che mit der Sicherheit des gesammten Bundes in wesentlichem Zusammenhange standen.

Spåter wurde ber Bundesversammlung eine biterreichisch preußische Rote vorgelesen, worin ie benachrichtigt wurde, daß in Folge des 3. Artifels des ersten Parifer Friedens und des 2. Artifels des zweiten Vertrags von Paris, die verbänderen Dadchte zur Verfügung über die von Frankreich abgetretenen Länder berechtiget wären.

Sierbei vffenbarte fich ein ganz seltsames Staatsrecht. Tene Verträge waren mit Frankreich geschlossen. Frankreich konnte versprechen, sich nicht in die Vertheilung der abgetretenen Länder zu mischen; es hatte aber kein Recht, die Vestimmungen der zwischen den deutschen Staaten und den allirten Mächten bestehenden Verräge für ungültig zu erklären, und die deutschen Staaten hatten keine Verbindlichkeit, wegen einer Uebereinkunft mit Frankreich, auf Theilnahme an Friedensschlüsse und Anordnunzgen, die ihr hochstes Interesse, die allgemeine Sicherheit, betrafen, Verzicht zu leisten.

Der Bunbestag erfuhr ferner burch bie gebachte Rote, baf ohne fein Ditwirfen gu Stanbe netommene Bererage fur ibu als Befet gelfollen: namlich bas Parifer Conferens= Protofoll vom 3. und 20. November 1815. die Bertrage amifchen Defterreich, Preuffen und Beffen : Darmftadt vom 30. Juni 1816, mifchen Defterreich und Baiern vom 14. April 1816, - amifchen Defterreich, Prenfien, ben Rieberlanden, England und Rugland, abges foloffen gu Arantfurt am 12. Mart 1817, und amischen Defterreich und Breußen, batiet Rarlobad am 10. Mugt 1817. Diefe einseitigen Bertrage hatten Bestimmungen über bie Bes fakung und militarifche Berwaltung von Landau. Maing und Luxemburg angeordnet, ohne bag ber Bund gur Ratififation biefer Bertrage auf= geforbert mar. Gie murben ibm gur Machach= tung mitgetheilt. . .

Jugleich erbot man fich, dem Bunde bie Feftung Mainz unter den in obigen Berträgen
vorgeschriebenen Bedingungen zu übergeben, was bei nur die Kosten der Unterhaltung und Juftandsetzung der Festung, die Anschaffung des Artillerie = Materials, und der Erfatz der von Desterreich und Preußen gemachten Borschuffe dem Bunde zur Last fallen wurden. herr von Sagern meynte alles Ernftes: "baf biefe Ans"muthung nicht dahin ziele, die Gleichheit ber"Rechte zu verlegen, sondern fie herzustellen; "die Gleichheit der Rechte der Unterthanen"nämlich, aus deren Seckel am Ende diese Besdürfniffe genommen werden." Die Berletzungder Gleichheit lag nicht in Bertheilung der Kofien, sondern darin, daß dem Bunde Anordnungen als Gesetz diktirt wurden, die ohne seine Beistimmung keine Gultigkeit haben sollten. Dies verschwieg der freimathige herr von.

Bet der Karlsbader Convention hatten Des fierreich und Preußen unter sich verabredet, daß die Besatzung von Mainz aus einer gleichen Anzahl ihrer beiberseitigen Truppen, und nur aus einem Bataillon heffen bestehen, und daß sie beibe — nach hoher Machtvollkommenheit — den Gouverneur und den Kommandanten der Bundesfestung alternirend, von sunf zu fünf Jahren erneuern wurden. Zugleich bestimmten sie, wie stark in Friedens und Kriegszeiten die Besatzung sehn solle; daß Desterreich die Direktion der Arzeillerie, Preußen die des Geniewesens übernehme, u. dergl. . . Wenn diese ohne Wissen und Willen des Bundes getroffenen Berordnungen nicht die Gleichheit der Rechte beweisen,

fo offenbarten fie besto fichtbarer bas Recht bes Starteren.

Das Pariser Conferenz: Protofoll, nicht ber Bund, bestimmte Landau, Mainz und Lezemburg zu Bundesfestungen, verfügte, wem das Recht oder die Last der Besatzung gebühre, und vertheilte so Millionen Franken der franzdessischen Contribution: zur Besetzigung der deutsschen westlichen Grenze.

Dieses Protofoll giebt ferner ben vier grofe fen Machten bas Recht, ber obern Leitung bei Berwendung der Contributionsgelder fur den Festungsbau, und überträgt, so viel es Deutschsland angeht, diese obere Leitung, an Desterreich und Preußen.

Der Bund mußte für diese Fürsorge banks bar fenn und gehorchen. Er tounte sich auterbeffen mit Betrachtungen über die geschriebene Gleichheit ber Rechte troften.

Dazu gab es noch andern Anlast. In dem ersten bsterreichisch = preußischen Eutwurf der Wilitär = Berfassung war, wie vieles andere, auch unbestimmt gelassen, welche dsterreichische und preußische Provinzen zum Bnude gehören sollten. Auf vielfältiges Aufragen erklärten endlich Desterreich und Preußen, welche ihrer Provinzen sie zum beutschen Bunde zu rechnen gesonnen wären. Warum stand es nicht auch

andern beutfichen Staaten frei, Theile ihres Beblets vom Bunde auszunehmen? Die meiften hatten tein Intereffe, bieß zu munichen. Bunde aber fonnte bas Berhaltnif nicht gleich= gultig fenn, Glieber in feiner Mitte gu feben, welche aufferhalb den Berpflichtungen des Bunbes liegende Provinzen befigen. Bermidelun= den frembartiger Intereffen, 3weideutigkeiten ber Anfpruche und Leiftungen mußten in Rulle baraus bervorgeben. Wird nicht jeder Rrieg, ber Ungarn oder Stalien ober Polen bedroht, auch ben bfferreichischen und preugischen Bunbeständern Gefahr bringen? Wird Deutschland nicht baburch in Rriege verwickelt werben, bie feinem Intereffe fremde find ? Doch follte Deutsch= land, feiner europaischen Bestimmung zu Folge, Die Rentralität behaupten und badurch ben Auß= bind groffer Rriege verhindern tonnen. Die Schluftafte der' neuesten Wiener Conferens jen hierüber wohlmennend bestimmt hat, wenig geefanet, alle Beforgniffe gu befeitigen, baß Deutschfand ber bfterreichifch = prengischen Bewegung fortwährend werbe folgen mußen.

Die obervohrninisichaftliche Fürforge ber beis beni großen Bunbreglieber offenbarte fich auch bei ben Unterhandlungen über Gintheilung bes Bundesheeres. Gleich Anfangs kam von biefer

Scite über Truppengattung ber Contingente eine Bertheilung in Borschlag, webei den größer Theil der Bundes = Revallerie aus Truppen heis der Mächte, und die Artillerie meist aus Des sterreichern bestehen sollte. Dabei hatte sich sast kein vollständiges Corps ohne Desterreicher und Preußen zusammensetzen konnen. Sodann sollte bei der Bildung der verschiedenen Armeecarps nicht die geographische Lage und die Nerwandzs schaft der einzelnen Bundesstaaten, sondern die Convenienz der beiden größeren Mächte entscheiden.

Der Ronig von Burtemberg ließ in Borichlag bringen: daß Defterreich, Preugen und Baiern jedes ein Armeecorps fur fich bilden, die Consingente aller andern Bundesftaaten ober in amei Armeecorps jedes etwa zu 40,000 Mann vers eint werden nibchten. Die Bunbegarmee mirs De bemnach aus funf Corps bestehen. Diefer. allen Rucffichten entsprechenben Gintheilung marb . aber fowohl von Defterreich, als gang besonders von Dreugen lebhaft miderfprochen. Gin mertwurdiger Grund murde hiebei geltend gemacht; es murben fich, bieß es, heere im heer bilben. Dan gebe mohl Acht! Wenn Desterreich und Preuffen, wie fie nie anders gemennt, ihre Trups pen ungetheilt beifammen halten, fo giebt biet teine Beere im Beer. Solche Gefahr tritt aber

ein, fobalb bie andern Bundesftaaten fich nicht willenbelich nach ber Conveniens der großen Dachte vertheilen laffen. Der Borwand: Dee= re im Geer hat einen tiefen Ginn, ber, wollte man ihn au ben hellen Tag ziehen, die ganze Unbeftandigfeit bes Bunbes offenbar machen wirde. . . . Ein anderer Borfchlag, aus den Contingenten ber mittlern und fleinen Bundes= Raaten brei Armeecorps im Gangen alfo fechs au bilben, murbe ebenfalls von Defterreich und widersprochen. Dabei maren Würtensberg und Baben beibe Seffen verbunden gewefen. Preugen aber rechnete Chur : Seffen gur-Rord : Deutschland, b. i. zum Gebiet feiner Wormundichaft . . . Barum follte Beffen = Raffel von heffen = Durmftadt getrennt werden, obgleich beibe Saufer fich ausbrudlich gegen eine folde Trennung erffarten? . . . Defterreich und Preußen legten einen andern Plan vor, nach welchem, fatt ber vorgeschlagenen fechs Armeecorps, fieben gebilbet, mit Ausnahme ber Defterreicher, Preugen und Baiern alfo die Contingente ber anbern Staaten in vier Armee: corps getheilt werben follten. Die lettern muß: ten baburch begreiftich febr fcmach werben, fonnsen alfo feine Beere im Beer bilben. Benn ! man an Abficht bei biefem Borfchlag glauben Darf, fo tounte biefelbe nicht zweifelhaft fenn.

Der Borschlag murbe nicht angenommen. Unster Mitwirkung bes Fürsten Metternich, dem anf seiner Reise nach Aachen die Uneinigkeit der Ansichten vorgetragen wurde, verfertigte der Bundes Musschuß ein neues Projekt, nach welschem aber die Contingente des Königreichs Sachssen, von denen der andern sächsischen Häuser getrennt werden sollten. Dieses Projekt ward bald wieder aufgegeben, weil man die Berbinsdung Sachsens mit Sid Deutschland unn astürlich fand. Eudlich vereinigte man sich für die Bildung von neun Armeecorps, wobei beisde Heffen sich die Trennung gefallen laffen mußten:

Die versuchte Bormundschaft, welche durch diese Discussionen offenbar wurde, verrieth sich auch durch ben dsterreichischen, von Prenseu unterstützten Borschlag, die Wahl des Bundess Feldherrn einem durch Stimmenmehrheit dazur beauftragten Bundesstaate zu übertragen. Die größeren Mächte schmeichelten sich, das sie durch Stimmenmehrheit einen solchen Auftrag erhalten würden. Der Borschlag fand gerechten Widerspruch. Es wurde die unmittelbare Wahl durch den Bund festgesetzt.

Endlich mußte bei den Berhandlungen Aberbie zu erbauende neue Festung anffallen: bach? Desterreich auf die Befestigung von UIm bestand, während doch selbst die eutopäischen Berträge ansbrudlich von einer Reftung am Dber = Rhein fprechen. Ulm ift eine Bormauer får Defterreich, nicht fur Deutschland. Barum foll ber gefammte Bund bie Unterhaltungetoften eines Plates tragen, ber Baben und Burtemberg ohne Schut laft, und lettes rem Staate, falls, bem Borichlage gemaß, Defterreich bas Befagungerecht von Ulm behaups tate, alle Selbststandigfeit rauben murbe? Dabei hatte Baiern die Aussicht: im Rriege Die bfterreichische Urmee, und, nach einer boch moglichen Ginnahme von Utm, die frangofische Are mee aufnehmen zu miffen. . . Die Sache ift und nicht entschieden. Gie fonnte felbit auf bem zweiten Wiener Congrest nicht erlebiget werden. Desterreich beharrte auf Illin, bagca gen Baiern, Burtemberg und Baben fich auf bas Parifer Conferenz = Protofoll vom 3. Novem = ber beriefen, welches so Millionen Franken in bestimmten Ausbruden fur eine am Dber-Rhein in erfter Linie ju erbauende Reffinge ausmirft.

So verrieth fich das innere Befen des Bunst des bei diesen Unterhandlungen über die erste ors ganische Ginrichtungen desselben. Defterreich und Preußen wollten, balb mehr bald minder offenbar, Borrechte geltend machen; die rein deutschen Staaten fanden dagegen nur in der

Energie von Baiern und Burtemberg Schut gegen die verfuchte Bormundschaft. Aber biefer Schutz mußte, ber Ungleichheit ber Rrafte mes gen, vielmehr negativ wirten, und fich barauf beschräufen, die Diktatur ju emfernen, als bag die mahre Gelbstftandigfeit des unvermifchten Deutschlands dirett und pofitiv hatte befestigt merben fonnen.

Die Natur ber Berhaltniffe zeigt überall ein getheiltes Intereffe im Bunde; Defterreich und Prenfen verfolgen abgesonderte 3mede. Aufgabe der andern Staaten muß alfo fenn: fich unabhangig von biefen 3meden gu erhalten, unb dadurch Deutschlands Gelbstftandigfeit gu fichern.

Diefe Aufgabe ift nicht ohne Bereinig ung ju lbfen; boch die alte Gunde, daß jeder Deuts Sche Staat far fich handeln will, scheint noch nicht abgelegt. Gine großartige Politit fand nur in wenigen deutschen Rabinetten Gehbr.

Gleichwohl mußte bie getheilte Rraft irgend= wo Sulfe fuchen, um die Sache bes Baterlanbes nicht ganglich bem gufalligen Spiel ber Ete eigniffe gu überlaffen. Eine folche Gulfe bot fich in ben Gefinnungen ber Bblfer bar.

Der Großherzog von Baben erklarte: bag er ju feinem Beiftande an Die offentliche Dennung appellire; er nannte fie einen machti= 9 ( 11

gen Allierten. In der That konnte fie allein, bei der Lage der Dinge, und bei dem Aufschwung bes Geistes ber Wolker, benjenigen Beistand leigfen, bessen Deutschland zur Erreichung seiner Selbstständigkeit bedurfte, ohne daß es nothig hatte, sich beshalb den Fremden in die Arme zu werfen.

Was die diffentliche Mennung am bringendsften forberte, war die Einführung der reprasenstativen Verfassung, b. i., die Erfüllung des 13. Artikels der Bundesakte in ihrem offenbaren, redlichen Sinn. Reine Mode: Theorie erzeugste dieses Berlangen. Die in den Bölkern erswachten Kräfte sollten zum Vortheil der Staaten mit den Anstalten ihrer Erhaltung organisch verbunden werden. Sud: Deutschland war reif führ diese Idee, deren Verwirklichung um so größeren Vortheil brachte, als sie ohne den Bunsbestag zu Stande kam.

Ronig Maximilian gab feinen Baiern eine liberale Berfaffung, und gewann baburch bas Jutrauen aller beutschen Bolfer, die in ihm ben Berfechter ber allgemeinen Nationalsache erfannten.

Baden fuchte ber Theilung des Landes vorzubeugen und bedurfte hiezu die Stute und ben Beiftand ber Popularitat; fich biefe zu fichern, verfindete es die Conftitution, wofür es Dank und Liebe ber eigenen Unterthanen, nicht minber, als Ruhm in Deutschland ernbtete. Beibe sind auch nur auf biesem Wege zu erhalten.

Würtemberg mußte den langen Streit mit den Stånden endigen. Nur im aufrichtigen Friesden mit seinem Bolke konnte der Konig, als entschlossener Vertheidiger der deutschen Unabschängigkeit, diejenige Energie entwickeln, die im Rampf mit so manchen Vorurtheilen und gesfährlichen Ansprüchen sich bewährte. Der Kanig gab das große unsterbliche Beispiel, die Verfassung auf dem Wege des Vertrages zu vollenden. Dem Konige von Würtemberg verdankt Deutschsland ausserdem die Sicherheit, daß in Zukunft nicht die Landes werfassungen durch fremde Winisterialbeschlusse unwirksam gemacht wers den konnen,

Die Repräsentanten beutscher Bolker vers sammelten sich zum erstenmal, das Wohl des Staates unter dem Schutz der Deffentlichkeit zu berathen. Es war ein neues erhabenes Schausspiel — der erste verdiente Lohn so vieler Ansstrengungen, die erste ruhmvolle Burgschaft deutscher Treue in Erfüllung feierlicher Verssprechungen,

"Den schonften Tag feines Lebens" naunte ber Ronig von Baiern benjenigen, an

welchem er fich jum erftenmal in der Mitte feis ner treuen Stande fahe.

Baierns Credit erhob fich wie durch Zauberei. Mißbrauche wurden aufgededt, ihre Wiederkehr wurde erschwert. Die politische Erziehung bes Bolkes auf dem Wege ber Ordnung war gesichert, der Geist der Zeit verschnt, die schonfte Einigkeit aller Stande kaum durch einigen Widerspruch der ersten Kammer gestort. Selbstgefühl hob' die Bruft jedes Baiern, und Deutschland sehnte sich, das diffentliche Leben, das hier an die Stelle finsterer Willführ trat, überall in seinen Gauen erzwachen zu sehen.

In den Kammern von Baden entwickelten sich Talente, die vergessen ließen, daß unsere politissiche Bildung erst im Beginnen war. Redner, die mit den Zöglingen der englischen und französissichen Parlamente wetteisern konnten, schusen eine deutsche Tribune. Je mehr Reise der Einsicht sich hier entfaltete, um so bedauernswürdiger war es, daß die Unbekanntschaft der Minister und des Adels mit dem Gange des constitutionellen Lesbens, über eine Erscheinung erschrecken konnte, die dem Ruhme der Deutschen ein neues Feld bistene. Vorurtheile, Unwissenheit und Kastensgeist versuchten mit ungleichen Wassen Talente zu bekämpsen, welche die repräsentative Versassen

auf ben bffentlichen Schauplat rief. . . Die Intrigue felbst schien ben Sieg ber Feubalanspruche noch nicht zu sichern. Die Stande mußten entlaffen werben.

In Burtemberg tam ber beilige Bertrag amifchen Regenten und Bolf zu einer Beit gu Stande, wo die Willführ ihre herrschaft burch ein Schredensspftem nen ju begrunden suchte. Geschichte bewahrt in ihrem unpartheiischen Buche die That bes Ronigs auf, ber in jenen Tagen unerschütterlich bas Afpl beutscher Freiheit und Selbststanbigfeit beschützte. . . Die erfte bffents liche Berfammlung ber murtembergischen Stande, bom Geifte der Rube, Burde und Besonnenheit. befeelt, legte in schwierigen Momenten, wo fie eifersuchtig von Reinden der reprafentativen Ber= faffung bewacht murbe, ben underfennbaren Bes weis ab, bag biefe Berfaffung ben aufgeklarten, gerechten und aufrichtigen Regierungen nicht ges' fabrlich, daß fie vielmehr ihre festefte Stube few. Die wurde die Ginigfeit zwischen Ronig und Bolt geftort. Gab es irgend eine Opposition, fo fam fie nur vom Abel ober von denen, bie jum Abel gezählt fenn wollten.

Alle drei Rammern in Gub Deutschland offenbarten, daß der Geift des Unfriedens nur die Ueberreste des Feudalwesens als seine Organe Denuten konnte. Bahrend daß in Sab- Deutschinnd-die Rechte ber Bolter gesetzmäßig anerkannt, und ihre Krafte im die bffentliche Ordnung verslochten wurden; verriethen sich Spannung, Unzufriedenheit und Ungebuld in den andern deutschen Staaten.

Doch toum last fich ein Beispiel wirklichen Aufstandes nachweisen. Die Anfeindungen gegen die Inden standen in keinem Jusammenhange mit der Politik. Der deutsche Charakter widerstrebt den revolutionaren Bewegungen.

Auf den Universitäten war das Feuer noch nicht geloscht, das zuerst von preußischen Bolkstthümlern angefacht wurde. Die jungen Leute bestengen Thorheiten, Unschiellichkeiten, sie wechfelsten Briefe, die mit Traumereien angefüllt waren. Lein besonnener Mann ließ sich dadurch schreitsten. Es gab aber Menschen, denen Schreckbilster zum Behürsnisse geworden, und welche, wasche in der diffentlichen Meynung verloren hatten, wit Gewalt wieder zu erobern dachten.

Sine schandervolle That, von einem einzelnen Fauatiker geubt, gab Anlaß, das Geschrei einer allgemeinen Berschwörung durch Deutschland zu verbreiten. Ein Affe jenes Fanatikers trat auf, und sein Mordversuch wurde als mathematischer Beweis eines in Deutschland verbreiteten Affafstenen Deutschland verbreiteten Affafstenen Deutschland gemacht.

Wenn ein Paar verruchte Mordrenner in der Racht'ein Dorf anzünden und mehrere Menschen babei ihr Leben eindißen; so wird keine Regiestung sich so weit vergeffen, die Herrschaft der Geseige für aufgeldet zu erklären und eine große, geblidete, ruhige Nation in Fosseln des Geistes zu schlägen.

Der Congreß von Karlsbab fam gleichwohl in Stande.

Eine Prufung feiner Resultate scheint überefichig. Das hellsehende Deutschland hat über fie geurtheilt.

Nur moge vergonnt fenn, an einige allges meine Babrheiten zu erinnern:

Die Freiheit zeigt sich bisweilen unter rans ben Formen, besonders dort, wo die Unterdruffs kung ihr die Möglichkeit gesellschaftlicher Bildung randt: Aber diese Ranheit beweist nichts gegen die Freiheit. Wird sie doch wohl auch unter Männern von Stande bemerkt! In Desterreich giebt es vornehme Leute, welche die Delikatesse des feinen Umgangs unter ihrer Würde halten; ihre Formen sind nicht die gefälligsten, doch gehoren sie selbst oft zu den gutmuthigsten Wesen von der Welt.

Wenn Studenten ungezogen und Professoren grob find, so wollen sie beswegen noch nicht die Throne sturzen. Und wollten sie, sie konnen nicht. Wennung find, baß ein Mensch, der weiter nichts die Berftand, Talente und Bildung besige, weite weniger ausgezeichnet seb, als biejenigen, benendiese Eigenschaften zwar fehlen, beren Stammsbaum aber von den Domberren in Bamberg und Mutzburg als untabelhaft anerkannt wird.

Die neuen Ibeen find vielen Menfchen guwis Der; weiden fie dadurch vernichtet? Bas find am Ende biefe Ibeen? Die ausgesprochenen Intereffen beffen, mas unfer Sahrhundert von ben frühern Zeitaltern unterscheibet. Lagt fich mit allem Berbruß und vornehmem Merger bas Beitalter Montesquieus in bie Tage ber golbenen Bulle permanbeln? Und wer murbe am Ende das meifte babei verlieren, wenn wir uns mieber nach bem Mufter ber beutschen Borgeit einrichten mifften? Der Bauer mare ein armer gebulbiger "Stlave; aber bie Ginfunfte bes Ebelmanns murben taum hinreichen , bie Lebensart eines beutis gen behaglichen Burgers zu bestreiten. ten Ritter waren nicht weich gebettet; fie hatten Jeine vergoldeten Gale, in benen fie in thatenlofer Ruhe die Zeitungen lefen fonnten. Es murbe thnen fauer, bas bischen Leben und Rreiheit.

Bie man fich auch ftrauben mag, man muß ber fugen Gewohnheit ber Willfuhr entfagen. Und ift es am Ende fo fcmer zu beg reifen, bas men nan einmal in Gesellschaft mittben Matios wen leben musse, und baß in jeder guten Gesellschaft nicht blos Einer spricht, sondern auch die, Andern Gelber sinden sollen?

Die Diplomaten mennen ihren Shen zu dies non, wenn fie die Boller als Aufwiegler darstels len. Sie wurden nutilicher seyn, wenn sie Aufsklarung zu geben suchten über das mahre Intes resse der Länder. Dieses Interesse allem kanne Licht geben in den sonst dunkeln Gängen der Poolitik. Was helsen alle Berichte, in denen nur die Bonurtheile der Ultra's wiedertonen?

Mill man fich die Angen verbinden, um nicht zu sehen, in welcher Zeit wir leben? Ift es mögzlich, den Zustand der Welt bis zu dem Grade zu verkennen, daß man sich einbildet, die Beradzedungen von ein halb Dugend betitelter und mit Bandern überladener Diplomaten konnten ven Unfschwung des Jahrhunderts hemmen, konnten die Menschheit in das Chaos der Feudalzeiten zurückschleudern?

Wie wird man heut zu Tage auf die Daner ein vornehmer, augesehener herr? Wenn man sich an die Spitze der allgemeinen d. i. der starz, tern Interessen sielt. So thaten unsere Vorsahren. Zu ihrer Zeit gab es keine Nation, keine freie Gemeinheit; der Abel war das freie Volkand darum war des Abels Interesse das Bolks-

Intereffe. Ein wahrer Ebeimein maß fich auch heut zu Lage nicht vom Bolle lossagen.

Linschung, manvaise foi und wonnehmer; Leichtsinn haben ben Eredit und das alte Anfesben verloren. Nur mit Wahrheit, Redlichert und Ernst kann die Welt heute regiert wersten. Webe denen, welche daranf nicht-einger richtet sind.

Die Bedürfniffe der Zeit müßen anerkanntwerden; wer gegen fie ankämpft, bahat den Jakobineen die Wege.

higt habt, so sen Ihr die Dipsomaten beruchigt habt, so sen alles ruhig? Ihr vergest, das hinter den Diplomaten Bolter stehen, die ihre Interessen, ihre Bedürfnisse, sogar ihren eigenen Berstund haben. Ihr möget das demokratische Princip ans allen geschriebenen Constitutionen ausstreichen; Gott hat es in die Natur der Dinge geschrieben, die länger dauern und mächtiger sehn wird, als alle Bannformeln, die den Geist mit fünfjährigem Interdikt belegen.

Nichts ift gefährlicher fur den felbstständigen, Geift, als die Atmosphäre der Sofe. hier heißt Gehorsam das erste Gesetz. Der Geift aber kennt keinen Gehorsam, als gegen das Gesetz Gottes und der Natur. Bo er dieses Gesetz jenem opfert, da trift er aus der offenen Welt der Vernunft in die geschlossenen Schranken fremder Willtube.

Bur ba ift Seil far ihn und far die Menfthete, wo ber Farft felbst, ein erleuchteter Geift, auf ber Sohe bes Jahrhunderts stehend, seine Macht ju Bollziehung der Gesetze ber Natur gedraucht.... Bei Gott! unsere Fursten find es nicht, welche die Finsterniß wollen.

Die einfachen Wahrheiten, welche in allen Rampfen gegen die alte Zeit als ewig wiederkehtzende unvertilgbare Streiter erscheinen, haben unter den Menschen noch gerade so viel Autoritätgefunden, daß alle Congresse der Welt, durch die kunstreichste Redaktion ihrer Beschlusse, nichemehr eine andere Ueberzengung in den Mannern des Zeitalters hervorrusen werden. Da diese Mahrheiten so einfach sind, so scheint es dkonosmischer, sie anzuerkennen, als durch kostspielige Gefandtschaften zu versuchen, wie man andern konne, was nicht zu andern ist; den Zustand der Welt und den Geist einer ausgeklärten Zeit.

Der Karlsbader- Congreß fand in den sichts baren Kraften keinen Widerstand; barum mochte er glauben, es sen kein Fehler in seiner Rechs nung. Es giebt eine unsichtbare Gewalt der Dinge, die langsam aber unfehlbar ihre Resulstate bringt.

Auch die Gedanken unerschrockener Geifter find eine unsichtbare Macht, die sogar schon ans erkannt wird. Die Furcht vor dem Rauschen eis

mes liberalen Blattes ift eine hulbigung jener Macht. . . Die Balle ber Cenfur, welche die Aussicht ins Freie verbecken, konnen doch nicht verhindern, daß die Sonne über die Ungaumung witt, und das Leben erleuchtet.

Die Birtung, welche die Karlebader Besfchluffe hervorbrachten, konnte ben aufgeklarten Rabinetten nicht lange verborgen bleiben.

Ein neuer Congreß murbe in Bien versam: Der Geift der Milbe und die Runde ber Beit fanden hier an Baiern und Burtemberg Beichuter. Die Resultate biefes Congreffes liegen ber Belt vor Augen. Die 3weibentigfeit bes 13. Artitels ber Bundebatte fonnte nicht gehoben werben, fie ift vielmehr nur augenscheinlicher ges macht. Daber fann Die Ration feinen Untheil nehmen an Berabredungen, die ihr inneres Leben an beforbern, fo gar nicht geeignet find. Freiheit des Bundes in den Beschluffen über Rrieg und Rrieben ift anerfannt worden; boch fehlt es biefer Anerkennung an Burgichaft ihrer Dauer." Das Ginmischen frember Regierungen in die Une gelegenheiten rein beutscher Staaten wird funf= tig nur mit mehr Borficht versucht werben ton-Ueber die Anspruche bes Beiftes ber Beit' tft man flittichweigend hinweg gegangen. Die bisherigen Berfaffungen unangetaftet bleiben,

venbauff Deutschland ben Rbnigen von Buiten und Baremberg.

So hat diefer Congres nur Palliativ : Micstell erfinden thnnen. Eine Stuge für die innere Entwickelung der Staaten und der Nation hat er und nicht gegeben. Für die Dauer seiner Sigungen scheint das Resultat sehr unbedeustend. Man sollte glauben, daß ein Mann mit einiger Gewandtheit in Aufstellung staatsrechtlicher Desinitionen, in wenigen Tagen eine Arbeit, wie die Schlusakte der Conferenzen, hatte zu Stande bringen kannen.

Die Zeit fteht nicht stille, und das unters brudte Bedurfnis wird nur fühlbarer. Bas Deutschland bedarf, ist das Fortschreiten lands ftandischer Berfassungen im Geiste ber Nation und ber Zeit.

Unfer Grundibel ift die Theilung der Rrafte, und der Bersuch, durch Formeln, der Starke und Schwäche gleiche Rechte zu sichern. Die Starke bleibe für sich und gedeihe im Besitz des eigenen Lebens; sie gonne aber dem Nachbar gleichen Genuß. Die Schwäche sammle die gestheilten Krafte, damit auch sie sich Unabhans gigkeit erringe. Die innern Schranken, welche die Glieber der Nation isoliren, mußen mogelichst aufgehoben werden. So nur kann sie ihre Bestimmung in der Reihe der Machte erfullen;

fo nur tann fie Munbigheit unter ben Gliebern ber Familie, fo nur Burbe und Gelbftfanbigs feit gegen bas Ausland behaupten.

## Achtes Kapitel.

## Deutschlands Grengen.

Wir haben das Gebiet der vaterländischen Bergangenheit und Gegenwart in schneller Uesbersicht, doch aufmerksam und unbefangen, durchswandert. Wir haben wenig Trost, dagegen die volle Ueberzeugung gefunden, daß, auf dem bisherigen Wege der Zersplitterung unserer Kräfste, und der nach Hofgrenzen getheilten, oder vormundschaftlich vorgeschriebenen Politik, die Wiedergeburt des Vaterlandes nur verzögert werden könne; daß es anders mit uns werden muße, sollen wir nicht zu Grunde gehen.

Bon fremdem Zwange in die Bewegung des Jahrhunderts gewaltsam hineingezogen, nahmen wir einen Aufschwung, der uns von den Fesseln der Theilung unter tausend kleinen Monarchen befreite. Die Nation gelangte unter ausländis

fchem Ornde zum Bewußtsenn ber Sinheit, und konnte, also gestärkt, die fremde Gewalt übers winden. Uns felbst zurückzegeben, schmiegten wir uns bald wieder in die Bande alter Borsurtheile und isolirender Gewohnheiten. Einheis misches, den Geist belastendes Gewicht, drängte uns abermal hinab in den stockenden Sumpf der Reichspolitik, welche unsere Kräfte auseinsander hielt, und uns dem Auslande dienstbar oder zum Gespotte machte. Wohlwollende, doch mehr mit ihrem Interesse als mit unsern Bedürsniffen vertraute Freunde, wollten unsere Leitung übernehmen, ohne unser Ziel zu kennen.

Dadurch geriethen wir in einen Zuftand, fur welchen es in der Staatswiffenschaft teinen Namen und teinen Begriff giebt.

Diefer Zustand ift so bedenklich, bag er bie hochste Aufmerksamkeit jedes Patrioten unter den Fürsten, wie unter den Bolkern in Anspruch nimmt. Es wird unerläßlich, die Nation, die sich im Gewühl der Staaten verloren zu haben scheint, wieder aufzusuchen, und den Boden zu begrenzen, der ihr als das gegenwärtige Baterland geblieben ift.

Es ift ein gewöhnlicher Fehler ber Menschen: fie feben ben Balb vor lauter Baumen nicht; Andere halten bisweilen ben hain fur einen großen Balb.

Dentschland besteht aus so vielen Staaten, ift unter so viele Herren getheilt, daß man frasgen mochte: Wo ift Deutschland? Wo sund seine Grenzen?

Die Bestimmungen ber Bundesversammlung aber diesen Punkt konnen nur willkuhrliche Grenzen anzeigen. In unserem Baterlande ift aber so viel Unwillkuhrliches, daß seine mahren Grenzen vielleicht ausserhalb der politischen Willfuhr gesucht werden mußen; wenigstens durfte so viel gewiß seyn, daß die wahren politischen Grenzen von den scheinbaren unsterschieden werden mußen.

Einft gehörten Elfaß und Lothringen, die Riederlande, bie Schweig, ja bas alte Beermeifterthum Prenfen und Livland gu bem beuts fchen Reiche. Diese jest auswartigen Provingen find alfo beutsche ganber. (Bleichwold rechnet man fie nicht zu Deutschland. In ben alteften Zeiten, und neuerlich unter Napoleon. bildete ber Rhein unfere meftliche Grenze; bas linke Rhein : Ufer wurde gu Gallien ober Frankreich, nicht zu Deutschland gerechnet. Warum will man bas Elfaff, bie Rieberlande, Livland u. f. w. nicht mehr als Theile von Deutschland anerkennen? - Beil biefe beutschen ganber Theile felbstständiger europaischer Monarchien geworben find . . . Der Grund ift vollaultig.

Warm aber will man die deutschen Bestigungen des Konigs von Ungarn, der Lombardel und von Gulizien, warum die Staaten des Königs von Preußen und Großherzogs von Posen, die Boch auch Provinzen selbstständiger europäischer Monarchien bilden, noch immer zu Deutschland zählen? Etwa weil die rein deutschen Fürsten Alliete von Desterreich und Preußen sind? Wasten zur Zeit des Rheinbundes diese Fürsten nicht Allierte Frankreichs? Doch unterschied man sehr genan die deutsche und die franzdsische Grenze. Der Rheinbund war nicht wenisger als der deutsche Nund ein volkerrechtlicher Berein; durch einen solchen konnen die Grenzen nicht ausgehoben werden.

Jedem das Seine! — Desterreich ist so gut wie Frankreich ein selbstständiger Staat. Liegen die deutschen Bestsungen des Kbnigs von Frankreich nicht mehr in dem heutigen Deutschland, so last uns für Desterreich ein gleiches Recht anerkennen. Sonst hatte der niederländische Gefandte, als er in Franksurt vorschlug, Frankreich wegen Essaß in den deutschen Bund aufzunehmen, vollsommen consequent nach der Bundes Logik geschlossen. Da Preußen sich selbst als europäische Macht anerkennt, und in diffentlichen Akten deutlich erklärt hat, daß

feine Provingen in politifchen Rechten preufifich," nicht beutsch behandelt werden follen: fo ift auch Preufen, eben wie Franfreich und Defterreich, eine felbstftandige Monarchie und gehort fo menig als Elfaß zu Deutschland. Die Sprache. entscheibet bier nicht. Die Livlander fprechen bas reinfte Dentsch, boch find fie jest Ruffen burch Berfaffung und Gefinnung. . . . Auch bie Ronige von England, ber Rieberlande, und von Danemart befigen ehemals bentiche ganber. Wir haben auf biefelben fein großeres Recht ale auf Elfaß, Bohmen, Preugen u. f. w. Db wir einmal eine erobernde Ration werben, und bas Reich ber Bater wieder herftellen, ift ungewiß. - fo munichenswerth auch mare. uns menigstens mit England über Sannover abzufinden.

Bors Erfte icheint, daß wir zufrieden fenn konnten, wenn wir das unbestrittene Gigenthum gefichert faben.

Laffen wir ben europäischen Machten, mas ihnen gehort, und mas wir ihnen nicht nehmen tonnen. Begnugen wir uns mit bem mas unser ift.

Bergeffen wir sonach, daß es einen deutschen Bund giebt, erinnern wir und aber um so deutsticher, daß Desterreich, Preußen, England, die Riederlaude und Dauemark und so wenig ju

gehorchen haben, als wir ihnen gehorchen mellen. Sehen wir nun, was, nach Ausscheidung des fremden Eigenthums, fur uns als reines Deutschland übrig bleibt.

In bffentlichen Blattern werden alle Bum-

| ven 11,131 11. Pretten u. 29,470,800@inp. |             |          |                  |   |            |          |
|-------------------------------------------|-------------|----------|------------------|---|------------|----------|
| . Sie                                     | rvon geben  | <b>.</b> |                  |   | ,          |          |
| für £                                     | Defterr. 3, | 680      | <del>- 3</del> n | - | .9,340,000 | <u> </u> |
| <u></u> → 3                               | dreußen 2,  | 811      | -                | _ | 7,650,000  | -        |
| J                                         | dannover    | 683      | -                |   |            | _        |
| - 5                                       | olstein     | 173      |                  | - | 365,000    |          |
| - \$                                      | avemburg    | 98       |                  | - | 204,000    |          |

In Summa 7,445 Q. Meilen u. 18,852,000 Cinw. Es bleiben also fur bes reine

Deutschland 3,687 Q. Meilen u. 10,624,800 Einw.

Diese Berechnung ift nicht glanzend. Sie zeigt, daß die europäischen Mächte mehr als zwei Drittel des Baterlandes uns entzogen has ben. Man mochte glauben, es seh eine polnische Theilung mit uns porgenommen worden, ohne daß wir es gemerkt hatten. In der That war dieß unser Schickal. Nur wird vielleicht noch ein Jahrhundert vergeben, bis wir die Bedeutung deffelben verstehen lernen.

Soll Deutschland nicht endlich aus Europa perfcwinden und fich in Defferreich, Preugen,

England, Danemark, bie Mieberlande und Frankreich auflbsen: so miden wir, so lange es noch
Zeit ift, Mechnung halten mit und selbst. Wir mußen das Gerettete zusammen halten, unsere Splitter = Politik verlassen und mit Besonnens heit und Kraft an Sicherheit für die letzte Zus flucht berjenigen Nation arbeiten, die allen euros paischen Reichen Konige gegeben hat, und zum Dank dafür dn ihrem väterlichen Erbe furchtbar verkarzt wurde.

## Reuntes Ravitel.

Rord: Dentfoland. Gub: Deutfoland.

Die Landermaffe, die wir als den geretteten Ueberreft des Baterlandes aufehen durfen, ift noch zur Zeit in 36 fogenannte sonverane Stanten abgetheilt. Der Bundestag rechnet zwar mit Einschluß von Desterreich, Preußen, Sannover, Holstein und Luxemburg nur 38 Bundesglieder; hiebei ist aber Somburg nicht, und werden far

Rensisum w Staaten gerechnet, da bord in der That 4 souverane Fürsten sich in die reußischen Länder theilen. Es giebt sonach 42 Bundess glieder, unter denen sich 5 europäische, für ihr eigenes Interesse sorgende Mächte besinden. Die 36 rein deutschen Staaten bilden ein buntes Gemisch von mittlern und kleinen, theils constitutiouellen, theils absoluten Monarchien, und einigen Republiken, welche theils von Oligarschen regiert werden, theils eine Art democratische Berkassung erhalten haben.

Bir wollen uns über biefes buntscheckige Land. in Gedauten zu einer Shhe erheben, wo bas zersriffene Wefen vor unferen Augen verfchwindet.

Wir wollen die Grenzen der Natur auffuchen, und werden hiebei vielleicht eine Andeutung finden, wie Ordnung in das Chavs kommen konnte.

Ungefahr in der Mitte Deutschlands erbebt fich der Thuringer Wald, deffen sidostliche Abdachung sich gegen das Fichtelgebirge hinzieht. Bon hier laufen ditlich die Ketten des Erzgesbirges und der Lausitzer Gebirge, bis zum Riessengebirge. Westlich vom Thuringer Wald dasgegen, bilden das Rihdngebirge, der Bogelberg und die Sche eine andere Linie, dis gegen den Rhein. Durch diese Gebirgsketten wird Deutschsland in zwei Hälften getheilt, in Sud = und Nord = Deutschland.

"Mie Strome im Rorben ber angegebeneit Linie, flieffen, ohne burch frembe Stagten gu geben, bis ans Deer. Daburch erbatt Ronds Deutschland die Deglichkeit eines eigenthumlie den Sanbels. Es erfcheint als ein Rufte na land, und ber Sanbel als feine Bestimmunge 30 Mile Swome im Giben ber Linie fließen in ble Donau ober in ben Abgin. Gie burchziehen frande: Spraten; über ihre Mundungen abo Deutschland teine herrschaft. Gub-Deutschland ift alfo ein Binnen= Land, das burch biefe Lage; noth mehr burch bie Fruchtbarfeit feines; vons wielen Soben burchfdmittenen Babens jung Miterban: und gum Gewerbfteif eingeleben mirb. Aderham und Inbuftrie find feine Beftimmung fie muffen feinen Boblitand fichern. Der Sans bel tann bier nur, auf biefe Bafis geftagt, alse Rebengweck erscheinen; babei nimmt er feinen Bug theile ubrolich gegen ben Rhein, theile bflich gegen bie Dongu. im vorzüglichen Gras be aber fiblich gegen Stalien, weil er auf lete terer Gelte am wenigsten bie Concurreng mit fremden 3mifchen : Staaten zu beforgen bat, und jugleich bie Berbindung zwischen bem ganzen Nor= ben und Stalien burch treffliche Straffen unterhalt.

Durch die angegebene Gebirgelinie waren bie: Grenzen zwischen Sud . und Rord . Deutschland leicht zu bestimmen.

Fast eben so naturlich ergeben sich die Bfilischen und westischen Grenzen fur Gud Deutschsland. Da wir Desterreich davon unterscheiden, so sehen wir Sud = Deutschland zwischen dem Bohmer = Balde, dem Im und Abein; im Susben durch die Aspenkette begrenzt.

Schwieriger find die bfilichen und weftlichen Grenzen von Mord Deutschland anzugeben, it bem die preußischen Bestigungen sich hier zwisichen alle natürliche Scheidungslinien eindransen. Folgt man jedoch den Andeutungen der Matur, und benft sich die Möglichkeit, durch Tausch die geographische Störungen anszugleischen, so wäre Nord Deutschland zwischen der Saale, der Sibe und den Abein zu sehen.

A CONTROL OF THE RESIDENCE OF THE RESIDE

## Zehntes Kapitel

Sud : und Rord : Dentschland werden durch die Ratine, durch darauf gegründete Nerschiedenhest im National : Charafter, Interesse und Streben, so wie durch den eigenthümlichen Geist der Regierungen auseinsander gehalten. Im Suden bilden sich zwei Massen und Rhein, im Norden scheinen aber liche zwischen Elbe und Rhein wünschenswerth.

Die Natur hat Grenzen zwischen Länder und Wblker gezogen, die oft von den Grenzen der politischen Geographie verschieben sind. Man vernichtet diese noch nicht, wenn man jene kens nen zu lernen sucht, sollte man auch des Glausbens senn, daß die Politik um so sester gegrünsdet wird, jemehr sie sich der Natur annähert. Wir haben disher Nords und Süds Deutschland als zwei von der Natur geschiedene Theile des gemeinschaftlichen Baterlandes betrachtet.

Mde naturgemäße Scheibungen bes Bobens' modificiren aber ben Charafter, bas Intereffe und das Streben ber Bewohner; fie wirken auf

Die Beschäfrigung, Lebensart, Geiftebrichtung, auf Gewerbe und Sandel ein, und erzeugen fonach einen eigenen politischen Buftanb. Es muß erlaubt fenn, (weil es nublich ift.) biefe Bers schiedenheit aufzufaffen und barzustellen, unabbangig von den Bermischungen, welche frubere Rampfe perfonlicher Intereffen bier nach ben Launen bes Bufalle vorgenommen haben mogen. Denn bie Politit, die fich gwar nie gang und ploglich von der Geschichte lossagen fann. muß boch 'lich bemuben, eine Bafis auszumits teln, die bauernber ift, als die mandelbare Ges fchichte. Die es eine reine und eine anges wandte Mathematif giebt, fo giebt es auch eine reine und angewandte Politit. Sene nimmt ihre Gefete aus ber Ratur, Diefe fast bas geschichtlich Gegebene auf, um es ben Fors berungen ber Ratur gemäß ausznbilden und an gestalten. Jene muß, gur Auffindung ihrer Principien, vergeffen, mas biefe biefer wirts rich gemacht hat.

Wollen wir die reine Politik Deutschlands fündiren, so mußen wir auf seine gegenmartige Zerftückelung, keine Rücksicht nehmen, sondern solche Maßen aufzufaffen such ben konnen der Betur, unabhängig win den konnen der Geschichte, angedeutet werden.

Rord . .

Nord = und Sud = Deutschland sind ihrem innern Wesen nach verschieden. Der Suden ist ein Binnenland, und zeigt einen vielfach mit Gebirgen durchzogenen Boden, reich an militärischen Passen, die eine eigene Bertheidigung und eine eigene Ariegskunst bedingen. Der Norden ist ein Rustenland, besitzt nur einzelne Schen, die überall umgangen werden konnen, muß, bei dem Mangel natürlich sester Stelluns gen, sich durch kunftliche Stützpunkte zu helsen such vertheidigt werden, während im Suden einzelne Corps die Passe beschügen konnen, und eine gute Landwehr der Sicherheit geuügt.

Diese Berschiedenheit des Bodens übt einen sichtbaren Ginfluß auf das Gefühl, die Dens Lungbart und den Charakter der Bemohner aus.

Der Sinn des Sud=Deutschen ist mehr auf bas Heimische gerichtet, wo ein fruchtbarer Ber den reichlich die Arbeit lohnt, und die Traube Erheiterung nach muhevollem Tage ihm beut. Den Nord = Deutschen locken die Mundungen der Flusse und seine Häfen in die Fremde; was ihm fehlt, erwirdt er leicht durch den Handel. Heute arm, kann er morgen reich werden. Ist der eigene Boden undankbar, so holt er sich aus der Ferne, was ihm in der Nähe fehlt. Er

fretulirt auf die Bedurfniffe ber gangen Belt. und barum ift fein Baterland überall, mo es etwas zu verbienen giebt.

Der Gub : Deutsche fühlt fich felbitftanbiger. er bat zu Baufe ein Baterland - ein gefeg= netes: er benatt ben Bandel zum Austanich feines Ueberfluffes, nicht als Auhrmann ober Commissionar aller Belt. Der Nord-Deutsche. weil er überall umberschweift, und fich in jeden Charafter, in ieben Gebrauch fchiden muß, bat faft alle Gigenthumlichkeit verloren, er ift geschmeibig, bbflich, schlau und unquverläßig. Der Gib : Deutsche bewahrt die eigene vaters landische Sitte und ben angestammten Charat= ter; er ift berb, aber gutmathig; leichtglaubig, aber ehrlich. Der Rord = Deutsche hat einen Anftrich bon Abenteuerlichkeit und Groffprecherei, er will bie gange Belt erobern, und bient boch ber gan= sen Belt. Der Gud = Dentiche ift befonnen. rubia, thut mehr, als er fagt, und fest feinen Stolz in Bertheibigung bes eigenen Beerbes.

Diefe Charafterzuge offenbarten fich ichen in ber altesten Geschichte: Die Rord= Dentschen gerftreuten fich nach allen Gegenden, und vermischen ihr Blut mit Britten, Galliern, Spaniern. Italieuern und Glaven. Die Baiern und Allemannen blieben in ihrer Beimath und

bewahrten die Reinbeit ibrer Stamme.

Dem Mord = Dentichen ift Beranberung Be--burfniß, weil bei jeder Beranderung Geminn mbalich : ber Gub = Deutsche will Beftand und Sicherheit, weil er bei jedem Bechfel Berluft fürchtet. Bener will Bermirrung, bie . er gu benuten weiß; diefer will Ordnung und Gerechs tigfeit, die ihm bas Erworbene bemabren. Das Intereffe bes Nord = Deutschen wechfelt nach ber . Lage ber Umftanbe: baber find bie Umftanbe fein . Sochfee. Und er wechfelt nach bem Cours berfelben feine Freunde. Das Jutereffe bes Gud Deuts ichen fordert geficherte rechtliche Berbindungen mit feinen Rachbaren, weil er auf bas Bleibeube, - uicht auf ben Bechfel angewiefen ift; er ift baber auch ein treuer Allirter. Jener ftrebt nach fcwellem Gewinn unter jeber Bebingung, . dabei ift er gugellos mo er fann, und fflavifc mo er muß. Diefer berechnet feinen bleiben= den Bortheil, ben er burch Freiheit, aber 3#: gleich durch Gefegmäßigfeit gefichert feben will. Im Rriege ift jener ber Freibeuter und Sufar, Diefer ber regelmäßige Golbat, - weniger fonell, aber feine Schlage find um fo nach= brudlicher.

Diefe Berichiebenheit bes Charafters finbet fich auch bei ben Boschäftigungen. In Arbeisten, mogu Ausbauer und muhfam erworbene

Geschicklichkeit gehort, zeichnet sich ber Sid = Deutsche aus; was auf den Schein berechnet ist, und wenig Anstrengung erfordert, liefert der Rordlander besser. Berlin erzieht die gesichickesten Schneiber, Augsburg die besten Silberarbeiter.

Der wohlhabende Sublander vertheilt seinen Sewinn auf alle Tage des Jahrs. Der Rords- länder lebt groß, so lange er etwas hat; heute spielt er den Edelmann, sollte er auch morgen ein Bettler seyn; er genießt mehr um zu prahlen, während jener am eigenen Genuß Behagen sindet.

Gewerbe und Handel der Sud = Deutschen tonnen nur durch gleichsbrmige Politik und durch rechtliche Verträge, die auf gegenseitigem unversänderlichem Vortheil beruhen, im blühenden 3usstand erhalten werden. Sud = Deutschland ist fast ausschließend auf den italienischen Handel dingewiesen; diesen will es gesichert sehen, und darum wünscht es ehrlich mit den Nachbaren sich vertragen zu konnen.

Dagegen muß der Rord = Deutsche die vers worrensten Berhaltniffe aller seiner Nachbaren benugen, und ist stets gendthiget, sich in fremde Angelegenheiten zu mischen, weil von ihnen Ges werbe und Handel bei ihm abhängig sind. Der enssische, schwedische, englische, amerikanische, weftindifche, fpanifche und italienifche Sandel theilen feine Aufmerkfamkeit und fein Intereffe.

Gine oberflächliche Beurtheilung tonnte diefe Bericbiedenheiten des Bodens, des Charafters. der Bewohner und ihres Intereffe fur blos wer fallige Eigenheiten halten, welche ohne Ginfinf auf bas Staateleben maren. Der aufmerkfame Beobachter wird bald in ihnen die Erklarung finben, warum von jeher der Geift und die Politif der Regierungen in beiden Theilen von Deutfebe land fo verschieden maren und fenn mußten, und marum es zur Zeit fo unverftandig als unmban lich fenn murbe, wenn man beide Theile in Gin großes Gange gusammenwerfen wollte. Militars und Civil = Abministration. Sandeleverbindurgen und politische Alliangen tonnen in beiben fich nicht gleich fenn. Des Gud : Deutschen Aufmertsamfeit muß auf Rranfreich, und feine Politif babin gerichtet fenn, mit diefer Macht in gutent Bernehmen gu fteben, ohne ihr unterthanig gu Die Politif ber Rord = Deutschen, wenn fie einst gur Reife tommt, muß auf England und dahin gerichtet fenn, fich von dem Defpotismus ber übermuthigen Insulaner frei zu machen.

So halt alles die beiden Theile des Bater: landes auseinander.

Db nach Sahrhunderten Europa fich andere gestalten werbe, und ob dabei Sud und Norde

Dentschland gendthiget senn konnten, sich enger zu verbinden, wissen wir nicht. Daß aber jetzt die Bereinigung so wenig dauernd senn konnte, als die Bereinigung Englands und Schotzlands unter Eduard I. war, konnen wir auch ohne Besweis als eine unlängbare Wahrheit annehmen; und zwar um so mehr, als selbst die Bereinis gung von Nords oder Sabs Deutschland in eine Masse alem Interesse ver Gegenwart, dem Zustand der Nation und den europäischen Berhährissen als widersprechend angesehen werden mußte.

Beichaftigt man fich blos mit Theorien, und alaubt nach folichen die Welt verandern zu tons nen, fo wird man freilich gleich alles vereinen, und teine weitere Theilung bulben wollen. Das rum find auch bie beutschen Gelehrten, die ends lich mertten, wo es bem Baterlande fehle, fehr schnell mit bem einen untheilbaren Deutschlande fertig geworden, und ihre Schaler baben Conftitutionen fur baffelbe getraumt; bie man mis findifcher Surcht in Befchlag nahm, und mit großer Unbefonnenheit als Berfchrobrungen verschrie, burch welche Europa bebroht fen. Die Gelehrten wiffen felten, wie politifche Reformen ind Leben treten, welche Stufen Die Belt verlangt, welche Auhepuntte bie aufferen Betbaltniffe nothwendig machen.

Richts ift für die Einheit vorbereitet im Innern; und dem Auslande müßte einstweilen ein: Schlaftrunk gegeben werden, damit es ein Jahrschundert sich stille verhielte, bis wir mit der Uesberlegung fertig würden, ob wir uns als Teustonen, Germanen, Allemannen oder Hermundus; ren constituiren sollen.

Deutschland kann im neunzehnten Jahrhuns, beet nicht ein Reich werden; es ist nicht eins mal möglich, den Suden und Rorden, etwa wie vordem England und Schottland, zu scheiden, und jeden Theil in ein felbstständiges Ganze zuvereinen. Wer will versuchen, ob eine ganz neue Schöpfung zu Stande zu bringen ware? Versständiger ist, sich an das Worhandene zu halsten, und in ihm die Andeutungen einer weitern Ausbildung aufzusuchen.

Betrachten wir, was ichon einmal ba war, und mas fich ju erneuern beginnt.

Wir sinden in den altesten Zeiten zwei große Wölkerstämme, Baiern und Allemannen, im Gusten von Deutschland. Nach Jahrhundert langer Zersplitterung erbliden wir hier wieder zweit größere. Massen, zwei Königreiche, die als der Kern der alten ursprünglichen, naturgemäßen Eintheifung, die Entwickelung der Zufunft in sich schließen. Hier ist nicht Traum, hier ist Wirklichkeit, die ihre Annaherung verkündet.

Ermattet von dem bedeutungslosen Schanfpiel so vieler kleinen Sofe, welche keine andere Bestimmung zu haben scheinen, als den Fremsden die Einmischung in unsere Angelegenheiten, zu erleichtern, und doch ohne wirkliche Hulsesu erleichtern, und doch ohne wirkliche Hulseselbst für die Freuden zu senn; betrübt überdas Schicksal des Vaterlandes, das seine Krästenicht sin die eigene Selbstsändigkeit verwendet;
ängstlich nach Hulse suchend, — verweilt dasunge des denkenden Patrioten gern bei diesen beiden Konigreichen, die aus dem Kampf umbie Wiedergeburt siegreich hervorgegangen sind,
und sich mit dem Geiste des Jahrhunderts aufsichtig verschnt haben.

In ihnen glaubt er Burgichaft für die 3ust kunft zu feben; feine edelsten Gefühle, seine helle, ffen Gedanken berechtigen ihn zu bem Wunfche, baß, was er sieht, allgemein anerkamt werbe, bamit die Nation, von richtungslosem ungewissiem Streben befreit, einem festen Ziele entgegen treten konne.

Wie aber im Siden alles, was nicht der: europäischen Macht Desterreichs gehort, zwischen Inn und Mhein in zwei größern Massen zusams. men fällt; so scheint eine gleiche Bildung noths wendig, im Norden für zwel Massen, zwischen Elbe und Rhein, für alle Staaten, die nicht der europäischen Macht Preußen gehoren. Diese

Bestaltung ift fchwieriger in Mord. Deutschlund, wegen vielfacher Unterbrechung ber Grenzeng Aber Taufche find to oft gludlich au Stande gekommen, baff neue nicht unmbalich scheinenz So viel ift gewiff, bag berigegenwartige Buffand im beutschen Morden burchaus teine Burgichafs ber Dauer in fich tragt. Unter vielen Grunden fen nur einer erwähnt. Was follen bie beute ichen Barbarcoten, Die Sanfestabte, beren Ina tereffe als emilifche Kaktoreien auf Plumberung bes übrigen Deutschlands, auf Bernichtung feis ner Enduftrie gerichtet ift? Deutschland mus felbft im Befit feiner wichtigften Safen fenn, um feinen Sandel Schutzen und leiten zu konnen; es foll ihn nicht einer privilegirten Rafte von Raufleuten anwertrauen, welche burch ben Gie gennut an England gebunden find, mabrent Deutschlauds allgemeines Intereffe ihnen fremd Diese Republiken find in jeber Radficht ein hors d'ocuvre im Baterlande. Der Bice ner Congreß mußte nicht, was er that, als en ibre Abignberung anerkannte. Das Intereffe Mord = Deutschlands ift ber Sandel; es kann ibn nicht fremben Sanden anvertrauen. 3m Befit von Samburg und Bremen murden die beidennordbeutschen Daffen erft ihre Beftimmung er: tonnen und erfullen lernen.

Das Staatenspftem, das wir, in die Intunftienen, vor Augen haben, kann hier nur in allgemeinen Umriffen angedeutet werden. Das Detaille gehort der Geschichte an; sie wird es aussihren. Ein solches Detaille, schon gegenswärtig versucht, wurde zum Spiel mit Theorien schren. Wir reden nicht von dem, was zur thun sen, sondern was werden wird. . Estift auch nicht nothwendig, ja es ist unwahrscheinslich, daß irgend ein Kabinet auf Aussuhrung eines solchen Plaues hinarbeite. Die Zeit hat ihre eigenen diplomatischen Aussalen und Borsbereitungen,

Was wir wissen, ist bieses. Soll die Schmach des Baterlandes endlich aufhbren; sollen die Fursten endlich befreit senn von der Furcht, das eigene und ihrer Wolfer Interesse fremden Iwelzten zu opfern, und deutsche Kraft in dem kleins lichen Kampf um eine zweidentige Souveranes tat bedeutungslos zu verschwenden; soll die Wdg: lichkeit begründet senn, daß die Nation die ihr gebührende Stelle in Europa einnahme, und durch ihre vereinte Macht die Civilisation des Weltztheils und Deutschlands verburgen helse: so ist nothwendig, daß die kleinen Fürsten ihren Ruhmund ihren Stolz darin sinden, der Sicherheit des Ganzen ein gefährliches Regierungsspiel zum Opfer zu bringen, und der Zerstückelung zu ent.

fagen, bamit Deutschland feiner eigenen auffleis genden Bewegung folgen tonne: fo ift notimen: big, daß bie Stamme fich wieder vereinen, bas mit aus bem chaotischen Gewihl fleiner Romi: nal Staaten ein reelles Baterland in lichtvoller Debnung hervortrete, in welchem bie Nation Burgfchaft fur eigenthumliche Entwidelung, und ber Nachbar Grund zur Achtung findet, weil ein foldes Dentschland auch ihm eine Gulfe verfpricht, Die ohne ben unficheren Berfuch ber Ers oberung ju erhalten mare; fo ift endfich noths wendig, bag Deutschland ben ichwankenben Bos ben ber Ueberlieferung, welcher in Dienftbarfeit feft halt, vertaffe, und auf bem unerschutterlichen Grunde ber Ratur bas Gebaube feiner Gelbfiffans digfeit aufführe.

Sollte es Menschen geben, welche erschrefsten über eine solche Möglichkeit reeller Wieders geburt des Baterlandes: so konnen es nur dies jenigen senn, welche die Natur nicht berufen hat, an der Zukunft Pfoeten sich hinzustellen, und das Ende einer jammervollen Zeit zu verstünden. . Wer das Elend fühlt, und es für ewig erklärt, lästert die menschliche Natur und erklärt den Deutschen sur einen gebornen Alas ven. Wer die Hülfe embeckt, muß den augensblicklichen Schmerz nicht schenen, der mit iht verbunden sehn konnte. Der Arzt wird ein Wohls

thater burch Mittel, melde bem verwohnten Gaumen widerlich erfcheinen. Diese miderliche Empfindung foll Geifter nicht irre machen, welche Die unabweisliche Nothwendigkeit einer neuen Geftaltung gur Rettung aller Beiligthumer bes Baterlandes gnertennen. Bie durften wir Gegen, Ruhm und Sicherheit erwarten, wenn wir tranmend die Beit an une vorübergeben ließen, und meputen, es werbe auf gewohntem Bege, mo wir bisber nur Berwirrung, Ungemach, Schmas dung und Unterbrudung antrafen, ploglich ein unerwartetes Glud und entgegen treten, und mit Selbstftanbigfeit uns, Die Tranmenden, überschutten, ohne daß wir nothig hatten, burch Mube und Unftrengung foleber Berrlichkeit uns murdig zu machen?

Dennoch — es ist voraus zu sehen — werden selbst mohlwollende Meuschen, selbst Manner von Geist schen und furchtsam hinter den Vorhaug blicken und Ungerechtigkeit zu sehen glauben, wo die Umwandlung der Schwäche in Stärke bei giunt. Auch dieß ist in der Natur gegründet, und darum soll Niemand gewaltsam ihr vorgreis sen. Nur im Geiste kann das Werdende sich spies geln, ehe es geworden. Der Geist aber ist eine Welt von Kräften, von denen einige vorwärts, andere rückwärts wirken: jene sind die urtheisen den, diese die schassender; jene leben in der Bessen, diese die schassender; jene leben in der Bessen,

sangenheit, biese in ber Zukunft; schone Talente bilden sich an jenen, ber Genius gesellt sich zu diesen. Es sind schwache Geister, in beren Zusammensetzung nicht die Zukunft als Hauptbestandtheil erscheint.

## Eilftes Rapitel.

Bortheile für die Nation aus der Entwickelung dieses Spstems. Entfernung jedes fremden Einfinsses. Selbstständigkeit, Unabhängigkeit, Nuhe, Jufriedenbeit. Beweis, daß Desterreichs und Preußens mahres und dauerhaftes Interesse, und in gleichem Grade das Interesse Ruslands, Krankreichs und Englands dadurch gesichert ist.

So lange Deutschland in seinem zerstückelten Buftande verharrt, wird es fremdem Interesse bienstbar seyn. Bon jener Zeit an, da es vor dem Interdikt der Pabste zitterte, bis zum neuessten Wiener Congres, wo Desterreich und Preussen verhinderten, daß jenes unnatürliche Berhältniß zu Bundesgliedern mit doppelten Eigenschaften zur Sprache kam;

son Raifer Beinrich bem IV. an. bis zu ben Frankfurter Unterhandlungen über Die Bunbes = Armee, beweist die Geschichte, baf Deutschland nie fich felbst angehoren fonnte. Es will aber meder frangbfisch, nochwill es bsterreichisch ober preußisch, es will beutsch fenn. Und es bat ein Recht, folches zu wollen. Dagegen haben Defterreich und Preußen fein Recht, eine Bormundschaft über uns auszuüben, ber mir uns entwachsen fühlen. Auch wollen wir unser Schickfal nicht von bem Intereffe ber Ronigrei= che Ungarn und ber Combardei, ober bes Groffherzogthums Pofen abhangig machen. . . die Sand auf bas Berg jedes bentenben, patriotifchen Deutschen, er wird Euch fagen, bag er Defterreich und Preugen Glud und Rubm wunfche, aber nicht gefonnen fen, in Bien ober Berlin fich vorschreiben zu laffen, wie er fuhlen und beuten, mas er lefen ober nicht mif= fen, was er lieben oder haffen foll.

Es ist acht deutsche Gesinnung, die so unsverholen spricht, und sie wurde so sprechen, auch wenn an der Donau oder an der Sprece Plane der Theilung entworfen wurden, was doch nicht der Fall ift. Desterreich und Preußen wollen uns nicht erobern; wir sind vollkommen von den wohlwollenden Gesinnungen der jetzigen Regenten überzeugt. Aber wir haben Ursache,

digrisi

an beforgen , baff von unfern Beburfniffen , un= fern Rraften und Bunfchen irrige Borftellungen genahrt werden, und daß man fich die vorhaus benen Berhaltniffe nicht flar machen will, viels leicht, von unbestimmter Uhnung verleitet, fie absichtlich in ein gewiffes Dunkel hullt. Die achte Bolitik aber muß auf ben mabren Stand ber Dinge gegründet, und mit Aufrichtigfelt gehandhabt werden, fonft leitet fie in Brrgange. Barum also follten wir verhindert merben, alle Plane ber Theilung auch fur die 3#= funft unmbalich zu machen? Deutschland minscht Unftalten fur biefen 3wed; es mochte gu feiner Ehre, und gur Rechtfertigung ber machtigften gegenwartigen Bundesglieber, ber Belt bemeifen, bag es nicht unter Bormunbichaft ftebe, bas es fich frei fuble und an feiner Gelbftftandia:

Die Selbstständigkeit ift Deutschlands erftes dringendstes Bedürsniß. Bon keinem Glud, keisner Rube der Nation kann die Rede senn, bis sie diese Selbstständigkeit gesichert weiß. Die Bachbaren selbst kbunen auf keinen dauerhaften Frieden rechnen, ehe nicht Deutschland seine Unabhängigkeit errungen hat.

feit au arbeiten entschloffen fen.

Die Nation will aus bam Stande der Diengsbarteit und der Furcht vor Feinden und Frennben heraustreten. Sie will nicht durch blutige

Revolutionen, nicht burch ein Spiel mit ber Gewalt bes Jufalls: fie will mit Befonnens beit, Ruhe und Ordnung, nach den Andeutungen ber Zeit, fich den besseron Instand erwerben.

Daß es nicht bleiben fann, wie es bisher war, ift allgemeine Ueberzeugung:

Aber in Nebel verhüllen sich die Bunsche, wenn es darauf ankommt, zu sagen wie es werben foll.

Wir haben ben Zeitgenoffen ein Gesicht ber Zukunft vorgehalten, und wir wunschen, bas fie es mit hellem Geiste, nicht mit den Irrlichtern unbestimmter Gefühle beleuchten mochten.

Das System der Vildung größerer Massen, bas wir aus den Lehren der Vergangenheit gesschöpft, nach den Bedürsnissen der Gegenwart gemessen, und im Spiegel der Zukunft wieder gefunden haben, verspricht der Nation, was sie verlangt. Es sichert ihr die Möglichkeit einer eigenthümlichen Entwickelung ihrer Kräfte, einer auf sie gestützten Sicherheit, daß sie nicht genächtiget seyn werde, ferner nur den Binken der Fremden zu folgen. Es stellt starke, auf eigene Macht gestützte Staaten auf, welche die Stimme Deutschlands im europässchen Neropag wieder gestend machen werden. Es überhebt sie der Rothwendigkeit einer österreichischen oder

preuf=

preußischen Bormundschaft, und verburgt ihre Munbigfeit burch zeitgemaße Berfaffungen, wie beide Ronigreiche, in benen wir ben Rern ber Maffe im Guden entbedten, ale ihr Staates grundgefet anerkannt haben. Es halt die feint= lichen Staaten vermittelnb auseinander, und indem es badurch die Ruhe Europa's verburgt, Fann Deutschland fich bem Genuß eigener Rube mit Buverficht überlaffen; benn biefe Rube hangt bann nicht vom Zufall ober ber guten Laune feiner Nachbaren ab; fie ift burch innere conrein vaterlandische Macht verburgt. Deutschland ruftet bann feine Seere nicht, ohne gu miffen, in weffen Dienft es fie einft werbe geben muffen. Das Nationalgefühl erhalt Bebeutung, ber Stolg Bahrheit. Ein benticher Ruhm ftust fich bann nicht blos auf die Ruslichfeit ber Contingente, er wurzelt im Bater: lande und beschattet mit feiner Rrone eine hochs bergige, gebildete, freie Nation, Die in Europa wieder ihre Stelle einnimmt.

Dann blüben Künste und Wissenschaften für ben Glanz und die Burde des desentlichen Rastional = Lebens, — nicht wie bisher, als mußige Zierden der Horsale, Bibliotheken und Museen. Neber dem Altar des Vaterlandes erhebt sich ein majeskätischer Tempel, den Apollo und die Mus

超数数 数

fen mit hertlichern Gaben fcmiden, als mo nur getheilte Rrafte bem burftigen Runftler und Gelehrten bas Leben friften. Die Biloung erweitert ihren Rreis; fie tritt aus ber Schule ins Leben, und verbreitet fich unter bem Bolfe in taufend und taufenbfacher Bieberholung, mobei alle geistigen und moralischen Rrafte gur nnendlichen Steigerung bes achten, mahren Rationalvermbgens aufgerufen werden. Das freie, rubige, ftarte, gebilbete Bolt fubit fich gufric= ben und gludlich; es erwirbt leichter in folchem Sefuhl; und mas es erwirbt, weiß es gefichert. Fremde Rrieger werden fein Gigenthum nicht mit ihm theilen, nicht ihn und bas Baterland in ben Strom ber Ereigniffe gieben, und fein Schidsal von der Politik fremder Machte abbangig madben.

Deutsche! ift ber 3wed fahig, Euch zu begeis ftern, warum sollet Ihr erschreden, wenn in ber Entwidelung ber Zeit auch bie Mittel angebosten mirben?

Aber Ihr sehr ben Bestand wohlerworbener ober alter vererbter Rechte, und Ihr haltet Euch felbst für zu ebel, solche Rechte zu franken. Dieß Gefühl ist schon und durfte entscheibend fenn, stünden wir allein in Europa, fame eb überhaupt dabei auf unsern Willen, und nicht vielmehr auf eine unvermeidliche Nothwendigkeit

an, die nach eigenen Gesetzen wirkt, und als solche anerkannt werden muß. .. Als einst die Heptarchie in England in ein Reich zussammen siel, wer trug die Schuld, und wer die Verantwortlichkeit? Die Thranen der Bermandten jeuer Fürsten, die Egbert besiegte, hat die Zeit getrocknet; aber das Baterland war geboren worden. Die Vielherrschaft hatte England in Barbarei, Schwäche und Andrechie erhalten.

Bas in unferm Kall vollig die Gewillen be= ruhigen tann, ift, baß nicht von einer Borfchrift fur das Sandeln, fondern nur von einer Berechnung beffen, mas geschehen wird, die Rede ift. Es giebt Berechnungen ber Bergangenheit, bie feinen Berbacht gegen ihre Absicht erweden. Wenn Gibbon ben Urfachen nachforscht, welche ben Sturg bes romifchen Reichs herbeifuhren mußten, fo ift dabei feine uble Deutung zu be= forgen. Collte es bei ben Berechnungen ber Bufunft anders fenn? Satte ein fruherer Gibbon iene Nachforschung zur Zeit ber Antonine anges ftellt, wurde er beshalb bie Bertrummerung bes romischen Reichs angerathen baben? . . . Je= ber, ber Unfichten bes Bolferlebens befannt macht, muß auf den Urtheilsspruch eines funbigen und gerechten Publifums gefaßt fenn; aber

fcon der geringste Grad von Achtung, den er feinen Richtern schuldig ift, nothigt ihn voraus zu fetzen, daß sie den Seher vom Umwälzer zu unterscheiden wissen. —

Es werden die Gegenstände, die man durch ein Fernrohr entdeckt, dadurch nicht vernichtet, daß man das Instrument zerschlägt, oder seinen Gebrauch verbietet. Was ift, und was naht, soll erkannt werden. Das Verschweigen rettes aus keiner Gefahr. Giebt es ein Rettungsmitstel, so soll es bekannt werden, damit Jeder mit verdoppelter Anstrengung, und mit Vergessen seiner Selbst zum heil des Ganzen nach dem Mittel ringen und es gebrauchen lerne.

In großer Gefahr treten die edlen Gemuther hervor. Umrungen von Feinden greift ein Winskelried in die feindlichen Speere, damit sie in seine Brust dringen, und er den Freunden einem Ausweg bahne. Ist solcher Muth und solches Opser nur die Fabel einer andern Welt? Ist der Mensch nicht heute noch so edel, als er vor Jahren hunderten war? Sollte es numdglich seyn, das ein deutscher Fürst sich entschlöße, dem Vaterslande muthig und ruhmvoll ein Opfer zu brins gen? Sollte es unmöglich seyn, das er erkeupe, wie die getheilte Souveränetät dem Vaterlande Berderben bringt, und daß er die seine zum Deil

and fur die Sicherheit Deutschlands, gur Bilbung beiliger Fasces hingabe?

Soll eine fremde Eroberung, oder wie fruis her eine fremde Diktatur schimpflich erzwingen, was freiwillig gethan, die Krone der Unsterblichs keit sichern wurde? . . .

Es wird eine Zeit tommen, eine barte, furche bare, unerbittliche Beit, wo die Bolfer die Ummbalichfeit anerfennen werden, ben Glant fo vieter kleiner Bofe zu erhalten, bie boch weber Sicherheit gewähren, noch felbft genießen; wo Die Fürften in bem furchtbaren Sturm, der gewitterschwanger über Europa beraufzieht, weber die eigene Erifteng, noch die ihrer Unterthanen werben fchugen tonnen. Das Glend Diefer Beit fann abgefurgt werden, wenn die Rurften, von der allgemeinen Roth gerührt, als wurdige Borfteber ber Bolfer, fich entschließen, die getheilten Rrafte wieber zu vereinen, und bie alfo verein= ten Rasces bemienigen anzuvertrauen, welcher burch Geift und Billen als Retter aus ber Ge= fahr von der Borficht bezeichnet fenn murde. . . .

Es ist heilige Pflicht, an Mbglichkeit solcher Beiten zu erinnern. Bei bem Ernst ber Anges legenheit muß jede untergeordnete Rucksicht verstummen. Es gilt die Erhaltung ber Nationals Unabhängigkeit, die Gelbsiständigkeit und Erikenz des Baterlandes. Nicht die Borschriften

ber Erifette, nicht die Schmeicheltdne ber Soflinge konnen hier helfen. Die Bahrheit allein, in ihrer unverleglichen Wurde, foll Gehor finden.

Weil es denn die heiligthumer des Baterlandes gilt, so werden die deutschen Fürsten nicht verkennen, was hier die Begeisterung für diesels ben diktirt hat; so wird die Nation nicht einen Aufruf zur Empbrung, sondern den entschloss sensten Ernst für Ordnung und Ruhe, in dieser Schrift zu lesen wissen.

Wir beforgen nicht von den bentschen Fürsten, wir fürchten nicht, von der Nation mißverstanden zu werden: Aber es liegt uns noch ob, den Beweis zu fahren, daß das Spstem der Bildung größerer Maffen in Deutschland, auch dem Interesse der europäischen Mächte nicht entzgegengesetzt, daß es vielmehr diesem Interesse stretzeich sey.

Sabe es nur einen civilifirten Staat in Eusepa, und ware er von barbarischen Landern umgeben: so mußte dieser Staat, zu seiner Sie derheit nicht weniger, als fur das Interesse der Civilisation, sich immer mehr auszubehnen und die Nachbaren zu bezwingen suchen. Denn die Siecherheit der Civilisation kann nicht groß genug, das Gebiet der Barbarei kann nicht klein genug senn.

Undere lautet die Aufgabe ber Politit, wenn es die Sicherheit eines Staates gilt, ber von

miehreren eivilifirten Staaten umgeben ift. Bur Eroberung hat er weder ein Recht, noch eine Pflicht. Jede Eroberung fibrt die Civilisation und vermindert die eigene Sicherheit. Sie unterbricht den Bang prigineller Entwickelung, fie unterjocht Bolfer, welche ftets heimliche Feinde des Siegers fenn werden. Die Eroberung fiort ferner deshafb Die Sicherheit, weil diefe, unter civilifirten Bblfern, nur bei einem Gleich gewicht Dadte bestehen fann. Die Eroberung nothigt die andern Machte, gleichfalls auf Bergroßerung au benten. Co werben querft bie fleinern Staa: ten verschlungen, bis endlich bie übrigen großen Reiche fich einander gegenüber fteben, und bei ausbrechendem Rriege ein Kampf auf Leben und Tod geführt werden muß. In Diefes Berhalt: niß find wir in Europa zuerft burch die unermefliche Macht Rarls V., und in neueren Beiburch die Theilung von Polen gerathen. Europa hat fein Gleichgewicht verloren; bis es auf irgend eine Beise wieder hergestellt werden tann, ift, bei ber friedfertigften Gefinnung ber Regenten, auf feinen bauerhaften Rrieben au rechnen. -

Biele Menschen, felbst Diplomaten, meynen, bie politische Gintheilung in verschiedene Staaten beruhe in Europa nur auf zufälligen Ents scheidungen, ber zu jeder gegebenen Zeit, gerabe größten Macht. Es fen alfo gleichgaltig, ob geftern Polen, beute Stalien, morgen Deutichland erobert und mit irgend einem der großten Reiche vereint werbe. Solche Mennung verrath bie rohefte Unwiffenheit; fie fann nur ins Berberben fuhren. Reine Wirfung ift ohne Urfache, und jede Wirkung ift nothwendig burch ihre Urfache bedingt. Die Gintheilung von Europe in mehrere Staaten, und bas baraus bervorgebende Berhaltnig berfelben, haben ihren Grund in ber Ratur bes Bobens, in ber Lage, in ben Bedurfniffen, im Intereffe ber Bolter. Urfachen erzeugen, nach Gefeten ber Rothmen-Digfeit, einen über Billfuhr erhabenen Staates organismus, ber gwar von der Billfuhr geftort, aber meber erzeugt, noch vernichtet merden fann. Diefer bhere Stagteorganismus ift, was wir die politische Natur ber Dinge, b. i., bas mabre Gleichgewicht nennen. Go wie im thierischen Rorper Gingewelde, Musteln, Nerven, Moern, Sauggefäße u. f. w. in nothwendigem Bufammenhange fteben, und man feinen biefer Beftanbe theile berausschneiben fann, ohne ben Organis= mus bes Gangen zu gerftbren : fo bilben auch bie einzelnen Staaten ein organisirtes Europa. Ihr konnt nicht nach Belieben in feinem Gingeweibe mublen, oder die Glieder abschneiben, ohne daß ber Rorper erfrankt. Fragt die Geschichte, fie wird Euch den Beweis fur diefe Behauptung liefern. Se

Je weniger Stanten Curopa befigt, bestogribgere Gefahr broht dem Staatsorganismus des Welttheils, und desto geringer ist die Sischerheit jedes einzelnen Staates. Gabe es nur zwei ungefahr gleiche Staaten in Europa, so milten sie stets gerustet, einander gegenübersstehen, und wurden, auch ohne Krieg, in bloßen Vertheidigungs Mnstalten alle Krafte erschopfen, welche der Civilisation geweiht seyn sollten.

Eine ju große Anzahl murbe bagegen Berwirzung und fiete Reibung verurfachen. Auch find fleis ne Staaten zu schwach, die Aufgaben ber Civilifaztion zu lbfen. Große Zwede erfordern große Rraft.

Die Natur verlangt ein Mittelmaß, bas jeziboch nicht in Zahlen ausgebruckt werben kann. Es bedingen bie einzelnen Staaten gegenseitig ihre Große. Jede Ausbehnung erzeugt ben Bunsch nach einer gleichen bei ben Nachbarn.

Alle Staaten konnen nicht gleich groß seyn. Der europäische Staaten = Organismus will selbst Ungleichheit. Denn mittlere Staaten sind Burgen ber Ruhe und Sicherheit für die größeren. Die Riesenmächte konnen bei jedem ungerechten Angriff, der sie bedroht, zuverlässig auf hülfe von Seiten der mittleren Mächte reihnen, indem biese ihr Schiesal voraussehen mußen, falls der größere Staat zu Grunde geht. Dann konnte sich leicht eine Macht zur alleinherrschenden erheben.

Die mittleren Staaten find die Bachter bes Bleichgewichts. Liegen fie gwifden ben grofe

fen Staaten, fo find fie um fo aufmerksamere und nutlichere Bachter. Darum aber burfen fle auch nicht zu flein fenn; fie konnten fonft vom Reinde überschwemmt, und von ihm geswungen werben, ihre Rrafte mit ben feinen ju verbinden. Die 3wischenmachte mugen im Nothfall burch eigene Starte einen feindlichen Ungriff gurud treiben tonnen.

Rach diesen, aus der boberen Politik ent= lebnten Gaben, die jedem Staatsmanne befannt find, und ungestraft nie vergeffen werben, ift leicht zu beweisen, daß ein ftartes und felbft= ftanbiges Deutschland vom allgemeinen europai= fchen Intereffe gefordert wird, und jeder eingelnen Macht gleich große Bortheile verfpricht.

Polen existirt nicht mehr. Diese 3mischens

macht ift pernichtet.

Defterreich wird unmittelbar von Rufland berührt, und muß feine Rrafte in fteter Spannung erhalten, um von biefer Seite bie Unab= bangigfeit zu fichern. Wollte es, um Rufland an Macht gleich zu tommen, fich in Deutsch= land weiter ausdehnen, fo murbe es Rugland mur gu neuer Bergroßerung reigen. Ber aber mochte laugnen, daß Rugland bier leichteres Spiel hat? Ein Berhaltniß ber Gleichheit mare alfo nicht gewonnen, auch wenn die Eroberung Deutschlands nur von bem Billen Defterreichs abhienge. Aber Deutschland will nicht biterreis chifch werben; es murbe ben Gieg ftreitig machen; und, anch unterjocht, bleiben die beutichen Bolter beimliche Reinde ber Sieger. Die erfte gunftige Gelegenheit murben fie gu ihrer Befreiung benuten. . . . Gin Gieg über bie Deutschen gewährte alfo ber ofterreichischen Do= narchie teine Sicherheit gegen Rugland, viels mehr wurde lettere Macht in Deutschland bann zuverläßige Freunde und Berbundete gewinnen, und während diesen Händeln sich zugleich unsgestort in der Turkei ausbreiten. . . Auch dieß ist zu bedenken: ausser Rußland wursen Frankreich, England und Preußen der dstersteichischen Eroberung sich widersetzen.

Es ift sonach weiser, die Bergroßerungs's

Dlane von Diefer Geite aufzugeben.

Nun fragt sich, was ift vortheilhafter fur Desterreich: daß Deutschland start und unabhangig wird, oder daß es in feinem getheilten

Dienstbaren Bustande verharre?

Wird Desterreich von Rufland angegriffen, so kann lettere Macht die deutsche Sulfe leicht schwächen, indem kleine Sofe immer geneigt sind, glanzendem Anerbieten Gehor zu geben, und für augenblicklichen Bortheil die allgemeine Politik zu verläugnen. Gine verlorne Schlacht wurde den Desterreichern ihre Alliirten rauben.

Giebt es aber ein starkes, concentrirtes Deutschland, so fordert seine natürliche Politik, zu verhindern, daß Desterreich nicht geschwächt werde. Denn diese Monarchie ist eine Bormauser Europa's, ohne welche es kein Gleichgewicht weder gegen den Norden, noch gegen Westen giebt. Auf die Politik eines selbstständigen Deutschlands ist zu bauen; sie wird durch die Natur der Dinge diktirt. Die Politik der kleisnen Hofe ist schwankend: die Umstände, ein engsberziges Interesse, Intriguen sind ihre Leiter.

Defterreich hat also zu mahlen, zwischen ber ficheren Sulfe eines treuen Freundes, der gleisches Interesse mit ihm theilt, und zwischen dem zweideutigen Bortheil der Contingente, die nur im Siege zuverlaßig find, wo man sie entbehren kann.

Skich groß mare ber Bortheil fur Defterreich in Bezug auf Franfreich. Gine frangofiiche Urmee tonnte ben Inn nicht erreichen, ohne burch Deutschland ju bringen. Bie leicht es ben Frangofen geworben, Die fleinen Sofe von Defterreich ju entfernen und bann Truppen gegen Bien gu fubren, bat die Erfahrung gur Bemige bewiesen ... Der deutsche Bund, (man muß fich nicht abfichtlich die Hugen verbinbend - wird biefes Berhaltniß nicht verandern. Daß Defterreich am Rhein geschlagen werbe, ift menigftens moglich. Cafar felbft geftebt, bag es feine Burgichaft fur ben Ausgang ber Schlachten gabe. . . Die nun? Wenn eine frangon: fche Urmee Baben, Burtemberg und Baiem überfchwemmt; werden fich diefe Staaten burch ben 5. Urtifel ber Schluffafte ber neueften Biener Conferengen abhalten laffen, fur bie eigene Existeng gu forgen? Bieten ihnen bie Frangofen Bergroßerungen an, fo werben fie folche um to gewiffer annehmen, als fie im Kriege boppelt bie Rothwendigkeit fublen, fich immer mehr gu perftarten, um endlich ibre Gelbitftanbigfeit zu erringen. - 3ft aber Gud : Deutschland an fic ftart, fo braucht es die Gulfe nicht erft von Rranfreich zu erwarten. Es fann ben Dberrhein pertheidigen; es fann im fchlimmften Kall feine Armee feitwarte gegen ben Main gieben, und bie Klanke der Frangofen bedrohen. Gud : Deutich: land fampft bann fur feine Gicherheit, und nicht blos, ob es unter biterreichischer ober frangonicher Bormundichaft fteben foll. . . Gelbft die italienischen Drovingen werden burch ein ftarfes Deutschland geschutzt. Golieft Defterreich Danbelsvertrage jum beiberfeitigen Bortheil Gud = Deutschlands und Staliens: fo werben bie fubuntschen Könige bei Beränderungen in Italien nicht gleichgultig senn. Sie siehen den Franzosfen im Rucken, falls diese in Italien vordringen. Ein Marsch nach Leoben wird unmöglich.

So bieten fich nur Bortheile für Defterreich bar, fobalb Sud-Deutschland burch consolidirte Dadhte feine Unabhangigfeir felbft vertheidigen fann.

Daffelbe gilt fur Preufen. Es ift eben= falls eine die Rube Europa's schutzende Macht, beren Beftant Deutschland munfchen muß, und bie, bei getheilter Politik ber fleinen Sofe, nie auf zuverläßige Buffe, weber gegen Defterreich woch gegen Rufland ober Frankreich gablen taun. Ein ftartes Deutschland aber wied ein treuer Bundesgenoffe fenn. . . Abunte Preußen durch vortheilhaften Taufch fich von ber franzbfifchen Grenze entfernen: fo minbe ein zwischenliegen= Des Nord = Dentichtand eben die Bortheile ge= währen, die bei Gud-Deutschland für Defferreich angegeben murben. In einer befannt ges wordenen preufifichen Cirfularnote finben fich folgende mertivurdigen Borte, welche beweifen, baß die obige Unficht mit ber Politik bes Bers liner Rabinets übereinftimmt. Es beift bort: "Be arbier bie Starte Deutschlands fenn wird, "te mehr wird es im Stande fenn, fogleich im "Entftehen, ober werrigftene in ihrer Entwidelung "alle Entwurfe zu erbruden, welche bem Bunbe "ber Freundschaft und ber heifigen Miang, Die "Europa's Ctaaten umschlingt, guwider laufen."

Rugland fande in bem aufgestellten beuts feben Stautenfosient eine Burgichaft, bag Frantsreich fich von biefer Seite nicht ausbehnen burfe. Wie Frankreich, wenn es herr über Deutschsland wird, ber ruffischen Macht gefährlich wersen tanu, lehrer bie Erfahrung. Ruglands In-

sereffe foedert alfo, daß uicht ferner die Zerstüsse kelung in Deutschland dem französischen Sinfluß. Borfchub leiste. Rußland würde zugleich Oesterzeich und Preußen in ihren etwaigen Bergrößezungsplänen heichrimtt sehen. Auch dieses ist

dem ruffifchen Intereffe gemaß.

Frankreich mußte zwar auf Eroberung verzichten, — und man barf glauben, bag es bieg bereits gethan', bagegen konnte es, bei einem ungerechten Angriff, fraftigen Schutz gegen Desfterreich und Preußen finden. Denn ein ftartes Dentschland muß nothwendigerweise wunschen, daß es ein startes, machtiges Frankreich gabe.

Sodann wurde dieser dentsche Nachbar versturgen, daß, so lange Frankreich sich in seinen Schranken halt, nie eine ruffische Armee den franzbisschen Boden betreten konne.

England muß ebenfalls wunfchen, eine Mittelmacht in Europa zu finden, welche gegen Rugland, Defterreich, Preußen und Frankreich, eine achtunggebietende Stellung behauptet, und eine neue polnische Theilung zu verhindern

ftart genng mare.

Die Schweiz endlich murbe einen naturlig den und jugleich ihrer Unabhangigfeit nicht furchtbaren Allitren finden, mit welchem im Bunde bas Spftem ber Neutralität mehr als ber

Ausbrud frommer Bunfche fenn mußte.

So wurde dann, zum allgemeinen Ruten, Deutschland seine europäische Bestimmung erstüllen können: es wurde die den Frieden verburgende Macht senn, welche die großen Mächte auseinander halt, und die Lucke ausfüllt, die im europäischen Staatsorganismus durch die Theislung von Polen entstanden ist.

## Swolftes Rapitel.

## Belapitulation. Golus.

Wir haben erinnert, baß Deutschland in seis wem ursprunglichen Justande in vier Stamme gestheilt war. Der alteste Justand der Nation deustet, und unter der herrschaft der Barbarei, auf ein gewisses naturliches Berhaltnis, von dem sich die Civilisation nicht ganz entfernen kann, und zu dem sie, nach mannichfaltigen Berirrun-

gen, wieber jurud fehrt.

Bir haben gefeben, daß Deutschland einft ein felbftftanbiges Reich bilbete, bag aber biefe Selbfiffandinfeit unter ber Dlunderung ber taiferlichen Macht verloren gieng, und bas Bater-land, im Innern von fleinen Tyrannen gepeinigt, nach Anffen unter bas Gebot bes Bifchofs von Rom gerieth. Jahrhunderte ber Angrebie machten Deutschland zu einem Schauplat ber'. finnlofesten Grauel, mobei feine Sten bie Rolle. ber Rauber abernommen hatten. . . . Die Re= formation fturgte Die Dracht ber Pabfte, tonnte aber, bei Berftudelung bes Reichs, bem politis, fchen Jammer und Elende fein Biel fegen. Rach' ben Anftrengungen bes breißigjahrigen Rrieges trat eine Ermattung ein, Die von Auslanbern benust murbe, und Deutschland jum Spiel ber Rremben machte. Das monftruos geftaltete, ans ter Prieftern, ohnmachrigen Aurften und unge-Dundenen Rittern getheilte Baterland vegetirte

fort unter bem Ginfluß geifttbotenber Reichereta men. . . . Gin helbenmuthiger Rbnig beftieg ben preußischen Thron und zeigte, daß ein Reiches glied burch Beranbung feines Mitstandes eine europaische unabhangige Macht werben tonne. Dieg Beisviel, bas bie Bewunderung Europa's erwarb, zeigte ben Tob ober bie Agonie bes Reichs an : aber Deutschlaud war noch nicht reif. feinen eigenen Zuftand zu begreifen. Ginem fin-bifch gewordenen Greise gleich, faß es bewußts los mitten unter ber neuen Geftaltung ber Bele. Es war teine Republit, feine Monarchie, feine, Ariftofratie und feine Demofratie, - es mar gar fein Staat; aber es prablte mit ftolgen Lie teln und Burden. . . Die frangbifche Revo-, lution erschitterte bas morfche Gebaude ber, Reichsverfaffung bis in seine letten Grundpfeis-Es fturate gusammen, und Deuticoland. Baimte, vielleicht zum erftenmal, bag eine große, wissenschaftlich gebildete Ration noch fortleben. tonne, ohne foldesatte elemitedige Einrichtungen, als die Aften von Regensburg aufbewahrten.... Die Deutschen mußten nicht wie ihnen geschah. Gie flagten über Schmach, baß fremde Gewalt. fie zwingen wolle, sich als ein neues Bolk des, Sahrhunderte ber aufftrebenden Bewegung zuaberlaffen. Gie miffaunten bie Wohlthat ben Borfebung, Die, ohne ihr Berbiendt, und fafte argem ihren Willem, eine Wiedergeburt bes Bas terlandes berbeigeführt batte. Ale Die Stelle. mo fruber groblibunbert fleine Monanchen fich umbergetummelt hatten, nur noch bon breifigt Fürften befett blieb, ba mertten die Deutschen noch nicht, daß der Rebel von dem beimathlis chen Boden zu weichen beginne, und bag es Licht werde. ... Die Natur ber Dinge wirkte inbeffen fort; fie fchuf Armeen und erganisute neue:

Staaten; fie fouf helben und Staatsminner. In wenigen Sahren fland Deutschland in neuer Schopfung ba. Nurschien es, als laftete frembe

Gewalt auf das deutsche Gemuth. . . .

Europa benutte ben Unfall bes allmächtigen Diftatore: es lief ben Ruf ber Befreiung Deutschlands ertonen. Die Nation borchte auf den Gilberton ber Freiheit: fie griff zu den Maffen, beren Gebrauch fie von den westlichen . Fremden gelernt batte, und vertraute fich ben bftlichen Fremden, jene zu vertreiben. . . . Muf ben Raufch bes Sieges erfolgte Erwachen. Die Ration fab fich in ihren erhabenften Unfpruchen, in ihren ichonften Soffnungen getauscht. Diftatur bellfebender Gewalt war verschwunden ; Die Diftatur ber Borurtheile trat an beren Stelle. Man wollte belfen und vermehrte bas Uebel. Der Stamm ber Cachien ward gespalten. Den Deutschen wurde die Berrichaft über ihren San= bel genommen, und in ben Sanfeftabten einer Rafte von Raufleuten übergeben, die gum Bortheil ber Britten an Deutschlands Berarmung arbeiten. Dieg nannte man Achtung fur repus blifanische Freiheit. Die europaischen Dachte, mit boppelten Gigenschaften, die nicht gum Rheinbunde gehort hatten, wurden in ben beute Ichen Bund aufgenommen. Der Bund erhielt eine Reprafentation, die nichte gu fagen mußte, ledoch ihre Unbedeutenheit binter einen Schwall aufgeblaseuer Worte zu versteden suchte. Mation tounte feinen Theil nehmen, an tiefen aus ben Regensburger Aften ausgegrabenen Dieg beutiche Bertulanum follte ewig Whrasen. perschuttet bleiben. Die Mation fühlte Bider; willen, und fpottete uber ben hoben Ernft ber Krantfurter Sigungen. Alber ihr gefundes Urtheil murde ihr bald ale Berbrechen ausgelegt ....

